

## Randglossen

u ben

Phantasten und Träumereien des Pseudogeistes

## Johann Gensfleisch,

genannt

## Gutenberg,

an Dr. E. A. Schaab und den Ausschuß zur Errichtung des Densmals zu seiner Ehre zu Mainz, Utrecht bei Robert Ratan und gedruckt zu Haag 1835.

#### Mit zwei Anhangen:

- I. Historischer Beweis, daß die vierte Jubelfeier der Ersindung der Buchdruckerkunst in
  dem laufenden Jahre 1836 eintrete und
  nicht im Jahre 1840, oder einem andern
  könne geseiert werden.
- II. Ueber die Monumentssache und mas seit breifig Jahren barin geschehen ist.

W o n

Dr. C. A. Schaab.

•

.

# Randglossen 1490

gu ben

Phanfasien und Traumereien des Pseudogeistes

## Johann Gensfleisch,

genannt

### Gutenberg,

a n

Dr. C. A. Schaab und ben Ansschuß zur Errichtung bes Denkmals zu seiner Ehre zu Mainz, Utrecht bei Robert Natan und gedruckt zu Haag 1835.

#### Mif zwei Anhangen:

- 1. historischer Beweis, daß die vierte Zubelseier ber Erfindung der Buchbruckerkunft in dem laufenden Jahre 1836 eintrete und nicht im Jahre 1840, oder einem andern könne geseiert werden.
- 11. Ueber die Monumentsfache und was feit breißig Jahren barin geschehen ift.

N o n

Dr. C. A. Schaab.

Alain 3. Auf Koften bes Berfassers.

ce,

D4508,36

W. 6870

Beifert'fehe Buchdruckerei.

#### Vor = und Nachrede.

Der britte Bogen bieser Glossen hatte eben bie Presse verlassen, als mir die Schrift des Hrn. Schmalz: "Das Jubiläum der Buchdruckerkunst im Jahre 1840!" zukam. Ich hatte noch Zeit seine Gründe für dieses Jahr zu widerlegen, allein auch nicht Einen fand ich des Widerlegens werth. Doch ist diese Vor: und Nache rede die Folge seiner Bemühung.

Ich begreife nicht, woher Hr. Schmalz wuste, baß ich als Bertheibiger des Jahres 1836 auftreten wurde. Meinen kleinen Aufsat in der mainzer Zeitung vom 3. April kannte er nicht. Nur in dem Aufruf der Gutenbergskommission vom Februar 1832 konnte er meinen Namen unter den Mitgliedern und mein Werk in einer Note angeführt gelesen haben. Barum zieht er aber desfalls gegen mich mit einer Empfindlichkeit los, als wenn er darin den verstorbenen Hollander Jakobus Scheltema ablösen wollte? Ein sonderbares, mir unerklärbares Benehmen.

Unfer Prof. Schacht, bermalen Dber-Schule und Studienrath ju Darmftadt, mar, ale erfter Gefretar der Gutenbergekommiffion, der Berfaffer des Aufrufs vom Kebruar 1832. Ihm und nicht mir gebührt bas Berdienft, bas Jahr 1836 zur Feier bes vierten Jubel. jahres ber Erfindung ber Buchbruckerfunft vorgeschlagen Die Grunde feines Borfchlags fand er in ben stragburger britzebn'ichen Prozegaften. - Diefes fagte er in einer Note und hat babei mein Werk im Allgemeinen angeführt. Darin habe ich nur von Seite 139 bis 158 bes erften Theile, auf 9 1/2 Oftavblättern, vom ftragburger britzehn'schen Prozeß geredet und babei nur zweimal bes Jahres 1436, aber nicht ein eine zigesmal beffen als Jubeljahr der Buchdruckerfunft, er-Schon am 11. Mai 1830 fagte Dr. Prof. Schacht in einem Auffate ber mainger Zeitung: "Dbwohl Ullrich Bell, ber in Schöffere Dffigin "gearbeitet hatte, und fein geehrter Beitgenoffe Wimpf-"ling 1440 als Erfindungsjahr angeben, worin ber "Cosmograph Münfter ihnen folgt, fo wird bod "der befannte ftragburger Prozeg ftete für "das Sahr 1436 ftimmen." Br. Schacht ift ein in gang Deutschland geachteter Geschichtforscher, er war burch viele Jahre die Bierde des Geschichtefathebers bei dem hiefigen Gomnaffum, er bedurfte meines Werkes " nicht, um die dritzehn'ichen Prozegaften fennen zu lernen, fie fteben feit bem Jahre 1760 in Schöpflin vind. typog. abgedruckt. Damals ichon fagte diefer berühmte Beschichtschreiber bes Gliaß: "Der Anfang ber Buch:

"bruderfunft fallt in bas Jahr 1436," Primitiæ typographicæ in a. 1436 incidunt. 3ch und mein Wert haben Srn. Schacht nicht zu jenem Borfchlage bestimmt, er prufte, er urtheilte felbst aus Diefen Aften. Bober fommt alfo ber Born bes Grn. Schmalz auf mich, woher fein unverdienter Vorwurf: "3d habe "es gewagt, vor den Augen der Welt und bem fcharfen "Richterspruche unferer Rachkommen fo leichtsinnig Die "Ehre ber Nation aufs Spiel zu fegen und ohne vernfte Prüfung, ohne Berudfichtigung bes Pro und "Contra, ohne vollständige Widerlegung ber triftigften "Gegengrunde, bas Urtheil breier Jahrhunderte über "ben Saufen zu ftoffen und die Zeugniffe ber alteften. "ber berühmteften Schriftsteller für Irrthum auszu-"geben." 3d bachte nie baran, über diese Gache je die Feder zu ergreifen. Mur bei der zweimaligen Berathung über Brn, Schacht's Entwurf bes Muf: rufd war ich gegenwärtig und fand ihn mit allen Gliedern der Kommiffion, zu welcher auch Sr. Prof. Braun, ale Digeprafident des Runftvereins gugegogen murbe, ber Sache und ber Geschichte angemeffen. Bier Jahre war ber Aufruf in gang Europa verbreitet und Alles schwieg über bas Jubilaum ber Buddruckerkunft im Jahre 1836, als zuerst im voe rigen Jahre einige Stimmen bagegen laut wurden und unter biefen auch bie bes Srn. Gdmalz. Dad ihm follte man glauben, bas beilige romifche Reich tomme in Gefahr, wenn man bei ber Jubelfeier ber Buchdruderfunft von bem Berfommen abgebe. Will

er der Geschichte nicht folgen und dem dreihundertjähzigen Herkommen fröhnen, wünscht er dieses Jubiläum im Jahre 1840 zu feiern und daß es forthin in Ewigkeit im 40. Jahre aller künstigen Jahrhunderte möge geseiert werden, so will ich ihn daran nicht hinz dern. Mein polemischer Schriftwechsel mit den Gelehrten Deutschlands über die Frage: wann die Buchdruckerkunst ser gerunden worden? und mein historischer Beweis für das Jahr 1836, als Jubeljahr, mag ihm fremd bleiben, beharre er auf seiner Meinung, (Seite 4 der Borrede,) die Hauptsache skünde felsenfest, möge er auf diesen Felsen mit Petrus fortbauen, aber bose sollte er nicht auf mich werden, weil ich einer andern Meinung bin.

Erst vor einigen Monaten habe ich mich entschlossen bie Grunde zu fammeln, welche ben Srn. Schacht mogen bestimmt haben, bas Jahr 1836 anftatt bes Jahrs 1840 gur Feier bes Jubeljahrs ber Budy: brudertunft vorzuschlagen. Ich lege sie hier allen wissen: fchaftlich gebildeten Mannern Deutschlands zur Prüfung vor. Gie haben mir die Ueberzeugung abgewonnen, bag bas Sahr 1436 alle Anhaltspunkte bes in's Lebentretens ber groffen Runft, mit beweglichen Lettern Bücher zu bruden, als ber mahren Buchdruder: funft, in fich vereinige, bas Jahr 1440 aber nicht einen einzigen barbiete. Mit biefer Borlegung habe ich als vaterländischer Geschichtforscher eine Pflicht erfüllt, die mich über jeden Tadel erhebt. Theilt Dr. Schmalz meine Ueberzeugung nicht, will er bie Bes

weise, welche für das Jahr 1436 sprechen, nicht in den straßburger dritzehnschen Prozesiakten finden, so ist es mir ganz gleichgültig. Ich werde zufrieden senn, wenn sein Beispiel nicht auf Andere wirkt.

Br. Gdmalg ruft auf ber erften Geite: "Gin "Jubilaum ift ein Zeitraum von 96 Jahren!!" 3a, bas Jubilaum von 1540 war ein Zeitraum von 104 Jahren, barum ift bas von 1836 einer von 96. aber nur biesmal und nie wieder, weil die Geschichte uns bas Sahr 1436 als erftes Lebensjahr ber Erfin: bung ber Buchbruderfunft ausweift. Er meint Geite 14, Die Reier im Jahr 36 bes Jahrhunderts fen ihrer natur nach boch nur ein Gutenbergefest und man wurde dabei Ruft's und Schöffer's nicht fo gebenten tonnen, wie es boch im Sabre 40 eber möglich fen. Ein neuer Grund fur Brn. Schmalg fich im jegigen Jahre 1836 nicht nach Maing gum Jubilaum ber Buchdruckerkunft zu bemühen, um (Geite 30) feine Reugierbe gu befriedigen, ben bort gu feben, ber feine zwei Bogen und beren Geiten 11, 18, 20, 22, 26, 28 und 29 mit Aufmerksamkeit gelesen und bann bod, noch für die Jubelfeier im laufenden Jahr ftimme. Reise er vielmehr in Gottes Ramen im Sahr 1840 nad Gernsheim gum Monument bes Peter Schöffer, bas bemfelben, wie er mit hamischer Unspielung auf Mainz, Geite 14 fagt: "Diese fleine "Stadt, worin er geboren wurde, auf eine rührende "Beife, ohne Posaunen und ohne Geldbeitrage aus "ber Ferne ju erbitten, gang aus eignen Mitteln,

"aus reinem Patriotismus und nicht um zu glänzen "gesezt habe." Feiere er bort sein Jubiläum der Buche bruckerkunst zur Ehre des Peter Schöffer und des klugen, verdienstvollen und gesetzkundigen Hanns Fust. Ich kann ihn aber versichern, daß Ersterer im Jahre 1440 zu Mainz fremd und Lezterer ein noch ganz unbekannter Mann war.

Wegen der Stute des Jahrs 1836 als Jubilaum ber Buchdruckerkunft fann Sr. Schmalz gang ruhig Wenn wirflich bes Golbidmieds Dunne Husfage vor bem groffen Rath zu Stragburg einzig und allein baftunde, fo mare bas Jubilaum vom Jahr 1836 fester gestügt, als fein Jubilaum bes Jahrs 1840 auf die kölner Chronif und ihren Unbang. (Seite 18, 26.) Gr. Schmalz folgert Geite 18 noch aus Dunne's Ausfage : "Man habe ohne Beiteres ben Beitpunkt bes Jubilaums auf bas Jahr 1836 bestimmt, und vergist fich fo weit, ju fagen: "bas Alles thun Manner ohne Ramen, blos weil fic in Mainz leben!" Dabei fragt er: foll gang Deutschland fich baburd lächerlich maden, bag es nach 96 Sabren ichon ein bundertjähriges Jubilaum feiert? - Rach folden Meufferungen ift Br. Schmalg ber Mann nicht, mit bem man fich in einen literarischen Schriftwechsel einlaffen fann und fein Urtheil muß allen jenen Ehrenmannern gu Mainz gleichaultig fenn.

Bum Schluß nur einige Worte über den Urfprung des dem Hrn. Schmalz fo heiligen Herkommens,

bas Jubilaum ber Buchdruderfunft im Jahr 40 bes Jahrhunderts zu feiern. Luther's Bibelüberfetung war in mehr als hunderttausend Exemplaren in allen Formaten aus den Preffen bes Buchdruders Sanns -Lufft zu Wittenberg erfchienen und abgefegt. Diefer brave Mann war badurch reich geworden und es bes angftigte fein gartes Bewiffen, aus Gottes Wort folche Gewinnste gezogen zu haben. Luther felbft mußte ibn desfalls beruhigen. Dies war ihm aber nicht genug, er wollte auch Gott, ber Runft und ihrem Erfinder bankbar fenn. Bu bem erften Zweck verans staltete er jährlich auf ben grünen Donnerstag ein firdilidies Dankfest, und zu dem leztern vereinigte er sich mit ben übrigen Buchbruckern Wittenbergs am Johannis bes Täufere Tag, ben 24. Juni 1540, feinem Namenstage, gur feierlichen Begehung bes bunbert: jährigen Jubilaums ber Buchdruckertunft 1). Db die tolner Chronif bem Sanns Lufft bekannt gewesen fen, oder ob er in einer andern Chronif bas Sabr 1440. als das Erfindungsjahr ber Buchdruckerkunft gelefen hat, wer mag bas bestimmen. Unbere Städte als Wittenberg fennt man nicht, wo eine folche Reier in biefem Sahr ftatt gehabt habe. Die zweite Gafularfeier im Jahr 1640 war ohngeachtet ber Schreckniffe bes 30jahrigen Rrieges

<sup>1)</sup> Joh. David Werther wahrh. Rachr. der Buchdruckert. 1721. 4. § 5. Seite 5 u. 6. Lesser typog. jubil. Seite 1.

#### VIII

schon allgemeiner 1), und die von 1740 war es noch mehr 2). Fünf Jahre nach der lezten Feier entbedte man die wichtigen straßburger Urkunden, welche bes wiesen, daß der gute Hanns Lufft mit seinem Jubiläum um 4 Jahre zu spät kam. Der Geschichts forscher folgt der Geschichte und nicht einem luftigen Herskommen, dem Hrn. Schmalz überlassend, im Jahr 1840 nach Muße zu jubiliren.

Maing, im Mai 1836.

<sup>1)</sup> Werther Nachr. § 14. S. 22. Leffer typ. jubil. S. 3. Mundens hift. Bericht vom britten Buchd. Jubelfest. Frankfurt 1741. 11 — 13.

<sup>2)</sup> Munbens hiftor. Bericht. \$ 14 G. 208.

Der Geist Gutenberge, bes groffen Erfindere ber Budgbruckerfunft, erscheint in Altholland und arm wie er ftete mar, lagt er fich ale ein blinder Wanderer über Leipzig burch ben Buchhandel nach Maing spediren und bort um 54 fr. verfaufen 1). Gine feltsame Erscheinung! Sollander findet fich berufen, und Deutsche in bas Geifterreich einzuführen. Und welch' eine flagliche Geftalt von einem Beift. Der Deutsche fucht folche Beifter nur noch in ber Dichtung. In ber Stadt Utrecht, bem Wohnort von Jafobus Scheltema, bei Robert Ratan, einem alttestamentarischen Buchhändler, in ber Rahe von haarlem, bem Ort, wo vor 396 Jahren Gutenberg bei bem Rufter ber St. Babo Rirche die Buchbruderfunft foll erlernt, wo er in ber heiligen Weihnachtsnacht bes Jahrs 1439 feinem Lehrmeifter ben gangen Drudapparat, mit fammt ber Erfindung foll gestohlen und nach Maing geschleppt haben, fo bag bie gange Druckbutit feines Lehrherrn ins Stocken gerathen und aus ben übriggebliebenen Lettern Weinfannen gegoffen morben. nuß jegt ber arme Beift Gutenberge ericheinen und gur Ablofung feiner schweren Diebstahlefunde und zur Berfohnung ber Sollander gegen mid, gegen bie Blieder ber Rommiffion gur Er-

<sup>1)</sup> Bier Bogen in 8.

richtung seines Monuments und gegen sich selbst losziehen. Gegen mich, weil ich nach einem Ablauf von beinahe 400 Jahren sein erster Geschichtschreiber geworden bin und Junius Fabel, mit sammt dem Küster Lorenz und der ganzen haarsemer Ersindungsgeschichte habe verschwinden machen. Gegen die Kommisson, weil sie sich unterstehe, ihm, dem Wohlthäter des ganzen Menschengeschlechts, ein Denkmal zu errichten und dazu ein Jahr wähle, wo er noch nichts ersunden gehabt. Endlich gegen sich selbst, weil er keineswegs als der erste Ersinder angesehen senn wolle und daher das Recht, ihm desfalls Denkmäler zu errichten, nicht anerkenne. Dies ist freilich des Unsinns viel! Auch die Dichtung hat ihre Gränzen.

Schon im Jahr 1832 hatte Gr. Jafob Scheltema, als Nachfolger bes verftorbenen Roning, eine Beurtheilung meines Berfes über Gutenberge Erfindung ber Buchbruckerfunft, in hollanbifder Sprache, unter bem Titel: Berigt en beoordeeling van het Werk van M. C. A. Schaab getiteld: De Geschiedenus der vitvinding van de Boeckdruckkunst, Utrecht auf 232 Seiten 8. erscheinen und bavon im folgenden Jahr 1833 eine beutsche Uebersetzung ju Umfterbam auf 227 Geiten 8. folgen laffen. Driginal und Uebersetzung bat er mir, fcon gebundene, Eremplare jugeschickt. Dur bie beutsche Uebersetzung murbigte ich einer flüchtigen Durchlesung. Gie enthalt eine schroffe, oberflächliche Prufung und Beurtheilung meines Bertes. 3ch hielt fie nicht werth, mich ober Gutenberge Er= Dag ich bas Driginal findung bagegen zu vertheibigen. brei Jahre und bie Uebersetzung zwei Jahre in Sanben hatte und schwieg, mag meinen Borfat beweisen. brach ich gleich nach Erhaltung ber lexteren wegen

ber schonungstosen Sprache alle Korrespondenz mit Scheletema ab.

Um 12. Oftober 1835 Schrieb mir mein Freund Sr. Dr. Bibliothefar Bohmer ju Frankfurt: "In Utrecht-"habe ich Brn. Scheltema fennen gelernt. 3ch foll ihnen "fagen, bag er fein fo bofer Mann ift und ich fag's auch, "bag er mir als ein guter Mann erschienen." Drei Tage barauf, am 15. Oftober 1835, erhielt ich einen Brief vom Onfel bes orn. Scheltema aus Utrecht, worin biefer fagt: "Mein Neffe befindet fich feit brei Wochen, burch "eine heftige Krantheit angegriffen, in einem traurigen Bus "ftande und wir fürchten bas ärgfte. Er ift nicht mehr "im Stande gu lefen und gu benten." Wirklich befam ich am 29. Oftober folgendes Schreiben feiner Frau: "Es hat bem allmächtigen Gott gefallen, meinen innigft "geliebten Bemahl Jafob Scheltema, Gerichtofchreiber "bei bem hohen Militargerichtshofe, Ritter bes Orbens "vom niederlandifchen Lowen, Mitglied verschiedener in-"und ausländischer gelehrten Gesellschaften, heut in ber "Folge einer ganglichen Entfraftung, in einem Alter von "68 Jahren, von mir wegzunehmen, vertrauend, bag ber "gelehrte herr Theil an meiner Traurigfeit nehmen werde, "habe ich bie Ehre zc. Emma Bittme Scheltema. "Utrecht ben 25. Oftober 1835." Sonberbares Gintreffen von Umftanden, bas gewiß nicht ohne veranlaffende Urfache mar. Die Meufferungen Scheltema's gegen Srn. Bohmer, ber Brief feines Onfele und bas Conbolenge schreiben seiner Frau laffen manches vermuthen. Ucht Tage vor feinem Tobe mar fein Beift Gutenberge in Mainz eingetroffen. Obichon ich mich auf bas Geiftersehen nicht verftehe, fo hatte ich boch gleich biefen Beift an

feiner Stimme erfannt, es mar bie bes Scheltema's; fie ift leibenschaftlich und schonungelos, wie bie in feiner Beurtheilung und in feinem Bericht über mein Berf; ja feine Empfindlichfeit ift gesteigert; er verlegt, frankt und beleibigt, mit hintansetzung alles Bartgefühls bei einer literarifden Kehbe. Um mir ben vollen Beweis zu verschaffen, baß Scheltema ber Bater biefes Beiftesfindes fene, fcbrieb ich noch am nämlichen 29. Oftober, wo ich von feiner Bittme bie Tranerbotschaft erhielt, an Srn. Bohmer nach Frankfurt, und bat ibn, mir bas Rabere über feine Unterredung mit Scheltema gu Utrecht mitzutheilen. Aus feiner fehr intereffanten Untwort theile ich folgendes mit: "Id) war am 9. September 1835 in Utrecht angefommen. "Die Abmefenheit eines höheren Beamten ichien ber rafchen "Erfüllung meines Bunfches in Bezug auf bas bortige "Archiv, nicht zu beseitigende Sinderniffe entgegen zu fegen. "Auf ber Bibliothet frug ich ben fehr unterrichteten Bis "bliotheffefretar frn. Aber nach frn. Scheltema. "nämlichen Abend bem 11. Geptember befuchte mich noch "br. Scheltema, begleitet von Brn. Aber, in meinem fr. Scheltema ichenfte mir fein gegen fie "herausgegebenes Buch und auch ben eben fertig ge-"wordenen Beift Gutenberge, ben er felbft nur "einen Scherg nannte, weshalb er auch anonym "fene. Br. Scheltema fprach lebhaft und rafch, gang "als mar' er ein alter Rheinlander. Dabei Scheint "es, bag er nicht viel beutsch verftand und von groffer "Lebhaftigfeit hingeriffen, fprach er zulezt gar nicht mehr "beutsch, fonbern hollandisch, mas mir Sr. Aber bem "wefentlichen nach überfegte. Ich habe hernach gefeben, "bag Br. Scheltema mir in Bezug auf ben berühmten

"Streit meift nur bas gefagt bur, mas auch im Beift "Gutenberge gebrudt ift. Er fchien von ber Richtigfeit "feiner Unfichten, von ben Irthumern feiner Gegner und "von bem Ungeschick ihres Treibens lebhaft überzeugt. "Alles was er bisher geschrieben, folle nur Rleinigfeit fenn "gegen bas, mas er noch für feine Sache leiften wollte. "Ich war ihm besonders daburch interessant, weil ich meh-"rere feiner mainger Begner perfonlich fannte. Er fragte "mich, ob ich fie bald wieder feben murbe. 2118 ich bas "bejahte, fagte er ausbrucklich: Run ba fonnte ich Ihnen "fagen, bag er fo fein bofer Mann fene, bag er es "nicht bos meine! In ber That bin ich überzeugt, bag ver wirklich ein auter Mann war. Erfreulich ift es mir "aus ihren Meufferungen gu feben, bag auch fie feinen "Groll gegen Scheltema haben, fonbern bas, mas in ber "hite bes Streits gesprochen worben, auf fich beruhen "laffend, feinem Undenken fich als guter Mann erweisen, "wie er felbst es nach feinen legten Meufferungen gu fenn " meinte. "

Ein Scherz ware also biefer Geist Gutenbergs, weshalben er auch anonym seye. Wahrlich ein übelzgewählter Scherz, ber nie ben Menschen ehrt. Scheltema glaubte ihn damit zu entschuldigen, daß er es nicht bos meine. Es mag ihn wirklich sein Benehmen gegen mich gereut haben, es mag während seiner Krankheit manches geredet, manches vorgefallen und badurch die hösliche Todesanzeige veranlaßt worden seyn; nach der Unterredung mit Hrn. Böhmer vom 11. September 1835 zu urtheilen, mag er einen etwas heftigen Charakter gehabt haben. Ich sehe in allem seinem Streben, in seinem Dunkel, bei der Bertheibigung seiner Sache noch etwas groffes leisten zu

können, nur einen verkehrten Patriotism, der, genährt durch seine Berbindung mit Koning, zu einem Grade stieg, daß Glauben und Sehen bei ihm zur stren Ibee wurde. Alles was er sagte, was er schrieb, geschah in der Glut seiner patriotischen Begeisterung und der Befangenheit seiner Ansichten, die nur in seinem Tod ihr Ziel fand. Er lebte und starb als ein patriotischer hitziger Kämpfer für eine schlechte Sache. Er ist gestorben und hat sich den Geist Gutenbergs zum schimpslichen Denkstein gesezt. Alle meine Freunde rathen mir, ein Gespenst ruhen zu lassen, das an seiner eigenen Rolle erstieft ist. Er kann mir nicht mehr antworten und mit seinem Geiste will ich nicht hadern.

Nur burch die Nachrebe des Geistes ersuhr ich, daß das Manustript schon im Mai 1834 der Gutenbergs-Kommission, begleitet von einem Brief und der Unterschrift non quis sed quid sepe zugesendet worden. Obschon Mitsglied der Kommission von der ersten Ernennung, kam es mir nicht zu Gesicht und blied die meiste Zeit in den Handen des Prof. Braun. Erst mit dem Ausange des Septembers 1835 wurde sein Druck beendigt und muß kurz vor Scheltema's lezter Krankheit von Utrecht abgegangen seyn. Er mag von Mainz aus gut bedient worden seyn, denn er erhielt alles, was hier über Gutenberg gedruckt und gesagt wurde.

Es waltet ein eigenes Berhängniß über Gutenbergs Feinde ber lezten Zeit. Koning stirbt zu Umsterdam am 2. Upril 1832, in einem Alter von 62 Jahren, Sbert fällt zu Dresden mit der Bibliothetsleiter und stirbt faum 43 Jahre alt am 11. November 1834, Scheltema stirbt am 25. Oftober 1835 zu Utrecht in einem Alter von 68 Jahren und mit ihm sind nun alle seine Widersacher

tobt, mahrend sein Bertheibiger, ber Aelteste von Allen noch lebt, rustig für ihn kampft und was er kann und vermag, zu seiner Berherrlichung beiträgt.

Ich würde auch über die Traumereien dieses Geistes ganz geschwiegen haben, wenn sie mich allein angingen; ba sie aber zugleich Gutenbergs Monumentssache, die desfalls bestellte Kommission und die im laufenden Jahre 1836 eintretende vierte Jubelseier der Ersindung betreffen, so muß ich darum Scheltema's Schatten vor das Gericht der Publizität stellen, doch soll es ohne Groll geschehen und nur Randglossen zum Tert sehn, in Form und Urt verschieden von den alten, die neben dem Tert stehen, wo diese unter ihn kommen, die kommendirten und emendirten, wo diese protestiren umb korrigiren.

Die geistige Ausstattung, welche Scheltema seinem Geist mitgegeben, ist nicht von Belange. Gine furze Bursbigung wird hinreichen, ihm bie Maste abzuziehen.

Scheltema läßt auf ber ersten Seite ben Geist Gutenbergs mich und die Kommission mit den Worten anreden: "Weine Herren! der Herr Schaab "hat bei dem Schlusse seines Werkes: die Geschichte der "Ersindung der Buchdruckerkunst und bei dem Berichte: "daß man zu Mainz die Errichtung eines grossen öffent; "lichen Denkmals zu meiner Shre, so wie die Verfrühung "des Judelsestes der Ersindung der Buchdruckerkunst i. I. 1836, statt i. I. 1840 beschlossen hat, den Wunsch ges "aussert, daß ich die ernannte Kommission, die sich in dem "einst von mir bewohnten Hause versammelt, mit meinem "Geiste segnen möchte."

Schon diese ersten Geistestone hatten mich nicht mehr zweifeln laffen, baß Scheltema bes Geiftes Urheber fepe,

wenn ich auch nicht später bessen ware versichert worden. Er hat diese ganze Stelle sast wörtlich aus seinem Berichte über mein Werk 1) entsehnt. Dort wie hier sagt er: ich hätte in meinem Werke 2) bei dem Berichte, daß man zu Mainz die Errichtung des grossen öffentlichen Denkmals zur Ehre Gutenbergs, so wie die Verfrühung des Judelsestes der Ersindung der Buchbruckerkunst im Jahre 1840 beschlossen habe, den Wunsch geäussert, daß er die ernannte Kommission, die sich in dem einst von ihm bewohnten Hause versammelt, mit seinem Geiste segnen möge; dort wie hier kömmt das unserer deutschen Sprache fremde Wort Versrühung, vervroeging, als ein hollandischer Idiotism vor.

Auf ber zweiten und britten Seite erzählt ber Geist sein Bagstück, daß er sich nach Mainz begeben habe, mit ben Worten: "Zum Glück hörte ich, als ich in die Rahe "ber Stadt kam, eine warnende Stimme, die mir rieth, "vorsichtig zu seyn und im Falle mir meine eigene Ehre "und meine Ruhe lieb wären, mich ja nicht in ihre Mitte "zu begeben, weil ich von dem Uebermaß ihrer scheinbaren "Liebe vielleicht noch mehr zu leiden haben würde, als von "dem Haß, den ich einst von meinen Zeitgenossen erfahren. "Ich habe mich wohl dabei befunden, daß das Jubelsest "der Ersindung der Buchdruckerfunst im Jahre 1740 zu "Mainz ganz in Stille ablief und daß mein Nante die zur "Ausgabe der Werke Köhlers, Schöpflins und Breits" stopfs beinahe ganz vergessen schien. Wohl war es mir "zuweilen schmerzhaft, daß meine Ruhe dann und wann

<sup>1) 3</sup>m hollandifchen Driginal 231, in der beutsch. leberfegung 207.

<sup>2)</sup> Ueber die Erfindung der Buchdruderfunft durch ic. 111. 547 - 548.

"durch eitle Lobsprüche und bergleichen mehr gestört wurde, "doch so lange dies vorzüglich von den Franzosen und "ihren Konsorten herrührte, wußte ich mich noch zu trösten, "überzeugt, daß das Resultat Wind seyn würde; aber daß "die Mainzer mißbilligend, daß man sich zu Haarlem bei "dem Kosterfeste erhob, sich selbst innner mehr vergessen, "indem sie quasi vor meinem Namen allerlei Umstände "und Reverenzen machten, ward es mir immer schmerzlicher "zu Muthe."

In bem Munbe eines hollanbischen Beiftes flingen biefe Tone, wie fie in Solland flingen follen. wurfe gegen bie Mainger und Ausbruche ber Freude ber Sollander, bag in ber Stadt Maing fur Gutenberg feit einem gangen Sahrhundert nichts geschah. in Maing gur Feier bes Jubeljahres 1740 nichts gethan wurde, wenn fich bamals bie mainger Buchbrucker mit ihren rothen Manteln nach Frankfurt begeben haben, um bort bem Feste beigmvohnen und bis gur Erscheinung ber Werke von Röhler, Schöpflin und Breitkopf nichts geschehen ift, so gereicht es ben jezt lebenben Maingern jur gröffern Ehre, wenn bie Nachkommen ihnen biefen Borwurf nicht machen konnen. Die Mainzer haben fich gegen bas haarlemer Rofterfest nicht migbilligend erhoben, sie haben bavon gar nichts erfahren, nur unfer verlebte lehne und ich haben baran ein luftiges Intereffe gefunden und heralich über ben Spag, ben fich bie Sollander machten, Diese Jubelfeier einer haarlemer Erfindung ber Buchdruckerfunst war unhistorisch und ihre Berfrühung, vervroeging, eine Karce 1). Was Scheltema

<sup>1)</sup> Mein Bert über die Erf. b. Buchdruderf. I. 174, 175, 176.

mit feinen quasi Umftanben und Reverenzen meint, welche bie Mainzer vor Gutenbergs Namen gemacht hatten, weiß ich nicht und muß besfalls seinem Geiste bie Randsgloffen schulbig bleiben.

Seite 3, 4 und 5 fommt ber Beift an die geither in Maing gur Chre Gutenberge errichteten Denfmaler. Boren wir ihn felbft: "Für unmöglich hielt ich es nicht, "daß man mir, bem man bei feinem Leben Brod ver-"weigerte, Steine fchenken und weihen murbe, aber nie "hatte ich gedacht, bag man fich babei nicht um bie Wahr-"beit, ja nicht einmal um bie Bahricheinlichfeit befum-"mern und mir ein Stanbbild errichten murbe, wie bas, "welches mir von einer im Sof Gutenberg jum Zeitver-"treib fich versammelnben Gefellschaft im Jahre 1827 ge-Muß biefer Mann mich vorstellen? "widmet murbe. "fragte ich mich felbst; und in ber That, niemals hat sich "mir ein gröfferer Kontraft bargeboten, als in biefer 216= "bilbung und bem, was mir noch von meinen Berhalt-"niffen, felbft in meiner gludlichften Lebensperiode, in ber "Erinnerung liegt. Wem bas fühne Angeficht und biefe "ftolze Saltung gleichen follen, weiß ich nicht; aber ich "weiß gewiß, daß fie mir nicht gehören. Und bas Roftum? "Ja bas mag feiner Zeit und bem vormaligen Unfeben "ber Familie Benefleifch und Gutenberg entsprechen, "aber mahrlich meiner lage nicht, ba Sr. Schaab apo-"biftisch mit Urfunden bewiesen hat, bag ich tief unter ben "Stand und bas Unfeben meiner Familie gefunten bin. "Bu Strafburg und ju Maing hatte ich faum einen Rock "am Leibe und hier gibt man mir einen fostbaren, mit "breiten Kalten bis auf die Ruffe herabwallenden Mantel. "Einen Pelgrod und Pufffragen hatte ich in jenen Zeiten

"weder an noch um und glauben sie mir, ich hatte beim "Spiegelmachen ober Steinschleisen kein Ritterschwert nöthig. "Und dann noch die goldene Kette? D! die hätte schon "lange das Schicksal bes Ninges des Andreas Dritzehn getheilt; ich hätte sie wie diesen verpfändet oder veräussert, "um Brod dafür zu kausen. Ich bin überzeugt, daß es "in keinem Sinne zu meiner Ehre gereicht, sondern viels mehr ein Denkmal der Manie der Mainzer ist und "bleibt."

Bum Beweise, bag bie in Maing unserm Gutenberg geweihten Denksteine feine Bahrheit und Bahrscheinlichkeit enthielten, gitirt ber Beift in einer Note bie Inschrift im Sof jum Jungen, mo gefagt wird, baß Gutenberg ichon im Jahre 1443 in biefem Sof bie Runft ausgeubt habe, obichon er bis zum Jahre 1444 ober 1445 gu Strafburg geblieben fepe; allein biefer Borwurf fann nur ben Gigenthumer bes Saufes, einen nun verftorbenen Tunchermeifter treffen, ber ben Stein mit ber Inschrift hat fertigen laffen. 3ch fagte in meinem Werfe ): "Gutenberg befand fich noch in ben Sahren 1443 und 1444 in Strafburg" und habe es urfundlich bewiesen. Ich habe ferner in meinem Werke 2) bewiesen, bag ber Moment, ben ber geschickte Bilbner bes Monuments im Sof jum Gutenberg, in ber Darftellung bes Sinnbilbes, in ber haltung bes Bilbes und in bem Roftum gewählt hat, bem Manne, als Erfinder ber gottlichen Runft, feinen Kamilienverhaltniffen und bem Zeitalter analog ift. So wie er sinnbilblich bargestellt ift, fonnte er bargestellt werben. Die Mainzer

<sup>1)</sup> Ueber bie Erfind. ber Buchdruderf. I. 163.

<sup>2) 3</sup>m an. Werte I. 16 - 20.

haben nicht nothig, ihrem Gutenberg ein falfches Diplom in ben Sad zu fteden, wie es bie Sollanber ihrem Rufter Loreng thun. In meinem Werke ) fieht man, wie fauer es fich bie Sollander werben laffen, biefem bie Rollen anzudichten, in benen fie ihn auf ber Weltbuhne wollen auftreten laffen. Buerft erfcheint er als gemeiner Rufter ber St. Babo-Rirche gu haarlem, biefe Stelle wird bann bei feiner Familie erblich, er wird Schöffe, erhalt ein Mappenschild mit einer Laube, bann fpringt ein lowe hinein und ber neue Ritter muß nun von ber graflichen brederodischen Familie abstammen, anfange nur von der linken Sand, endlich gang bireft von ben Grafen und Beherrichern Sollands. In biefen verschiedenen Rollen macht ihn Roning im Jahre 1417 jum Burgeroffizier, in ben Jahren 1418, 1423, 1429 und 1432 jum Mitgliebe bes groffen Rathes, in ben Jahren 1421, 1423, 1428 und 1429 jum Schöffen ber Stadt, in ben Jahren 1421, 1426, 1430 und 1434 jum Schatmeifter, endlich 1431 jum Prafibenten bes Raths ber Schöffen und fest ihn in ben Befit eines groffen auf bem Marktplate ju Saarlem, bem foniglichen Palafte gegenüber gelegenen Saufes; babei laft er ihm noch fein fettes Rufteramtden ber St. Babo-Rirche und erhebt ihn jum Marquiller mit einem Unterfufter. Alles bas fteht freilich bem Abkommling ber alten Regenten von Solland ichlechter an, ale unferm Gutenberg fein Delge rod mit Pufffragen, fein Ritterschwert und bie golbene Rette.

Seite 7 fommt meine Person an die Reihe, indem er fagt: "Ich werbe hrn. Schaab zuerft ansprechen und

<sup>1)</sup> Gefchichte ber Erfind. ber Buchbruderf. III. 17, 112, 113.

"bemnach meine Rebe an die herren Mitglieber ber Kont"mission richten. Ich habe mir ihr groffes Werk in
"brei Banden: Die Geschichte ic. und das Bors"jüglichste, was darüber geschrieben wurde, wie auch ben
"Aufruf der Kommission zu Geldbeiträgen, nebst den darauf
"erfolgten Schriften vorlegen und vorlesen lassen und nach,
"nit Berstand und Bescheidenheit darüber zu sprechen."

In brei Roten, bie er gu biefem Text macht, fagt er: "1) Die wichtigften Werte über biefen Gegenffand find: "Mr. Jafobus Scheltema, Ritter ic. Berigt en beoor-"deeling van het Werk van Dr. C. A. Schaab. Utrecht, "1832, wovon eine beutsche Uebersetung, fehr vermehrt, "ju Amfterbam 1833 bei C. G. Gulpte erfchienen ift; "2) D. S. Rulb: suum cuique gur Bertheibigung ber "Ehre P. Schöffers und Dahl in ber neuen mainger "Beitung vom 11., 12. und 13. Juli 1833, mogegen "Dr. Schaab in ben Zeitungen vom 26., 27. u. 28. Juli "eine Art von Bertheibigung geliefert hat, unter bem Titel: "Einige Worte über bas von D. S. Rulb nicht beachtete "suum cuique, auf welches legtere Stud fr. Rulb ben "29. Juli 1833 in einem feparaten Blatte eine Antwort: "Rechtfertigung zc. folgen ließ, 3) Die Regenfion über bas "Schaab'sche Werf in ber Mug. Jen. Lit.-Beit. Juli 1833 "Rr. 133 bis 136 vom geh. Dberfinangrath Coman, "welche viele wichtige Unmerfungen über bas fch. Werk "und die projeftirte Festfeier vom Jahre 1836 enthalt."

Eine zweite Rezension in ber Allg. Jen. Lit.-Zeit. Januar 1835 vom nämlichen hrn. Sohman kannte ber Geist nicht. Beiber Rezensionen kann ich mich nur erfreuen, wenn ich auch die Kritik über mein Werk zu scharf gegriffen finde und

ich ehre in bem gelehrten Manne, ber im Finangfache ans gestellt ift, rare, geschichtliche und bibliographische Renntniffe. Bon mir und meinem Werte fagt er: " hr. Gerichts-"rath Schaab mar vor vielen andern ausgeruftet, eine "folde Geschichte zu schreiben, bas Werk fteht hinfichtlich "ber Grundlichfeit, ber Karbinalstugend eines Geschichts "fdreibers, über allen, bie bisher ben nämlichen Begenftand "behandelt haben, und jeder werbe bas Buch fur eine fehr "folide, mahrheiteliebende zeitgemäffe Arbeit erffaren." gegen glaubt Gr. Gogman mein Wert fepe in ber Form verlegend, burch bedauerliche Ausfalle auf die Bertheidiger ber hollandischen Sache, insbesondere bie Brn. Roning und Ebert. Der verehrte Belehrte hatte bagegen bebenfen follen, baß ich mein Werf mit bem zweiten Theile geschloffen hatte und nur, burch bas von ben hollandern jum Trope von Mainz gefeierte Rofterfest und bas Auftreten bes Brn. Ebert für bie Sache ber Sollander, gezwungen murbe, beffen britten Theil zu fchreiben. Ich mußte an ber heftigen literarischen Rebbe amischen Cbert und Lehne Theil nehmen. Gin ftarfer Farbenauftrag murbe nothwendig und mar in bem Feuer ber Darftellung bes unpatriotischen Benehmens eines beutschen Cberts gewiß gu entschuldigen. Dr. Coman felbst fagt: Gin Deutscher Schone nie einen Deutschen aus Liebe gur Bahrheit. Wenn er bie Liebe gu meiner Baterftabt Maing eine blinde Borliebe nennt, fo mag fie mich zwar als gebornen Mainger jum hitigen Rampfer fur ihre gerechte Sache gemacht haben, fie brachte mich aber nie vom Weg ber Wahrheit Wer ift ber Rigorift, ber in biefem Rampfe fur bas eigene Sans mehr, als bittere Worte in ber Rluth ber bewegten Rede und nur einmal Berletung ber Anftanbe-

gesethen finden wirb. 3d bin baher von Brn. Coman, beffen Renntniffe ich ehre, überzeugt, er werbe noch über lang ober furg in Berudfichtigung meiner Lage und meiner Berhaltniffe feinen Tabel in Lob umwandeln. fpricht jegt schon öffentlich feine Ueberzeugung aus: "baß alle Grunde ber hollandifden Parthei fo fehr aus ber Luft gegruffen fenen, bag man mit ber namlichen Bahricheinlichkeit bie Erfindung hundert andern Stabten zueignen fonnte, ale es Stadt Saarlem geschehen ift." Benn er aber mit ungebulbiger Erwartung noch einer beutschen Schrift ents gegen fieht, welche bie Nichtigfeit ber hollandischen Unfpruche für Jebermann einleuchtend mache, fo erlaube er mir, feiner Autoritat, die ich achte, zwei andere eben fo achtbare Autoritaten entgegen zu ftellen. Die erfte ift ber Prafibent aller Studienanstalten ber Stadt Frankfurt, ber chrwurdige Beteran, Gr. geheime Rath Dr. Detler. Diefer fagt in einem Schreiben vom 7. Dezember 1832: "Ich fomme mein aufrichtiges Befenntniß zu bringen, baß "ich ben Begenftand mit einer ausgebreiteten Sachfennts "nig erfchöpft befunden habe und nicht absehe, wie "bie haarlemer Erfindung fich je werbe rechtfertigen konnen, "wenn nicht neue Entbedungen, bie freilich, nach fo langen "Jahren bes Auffuchens, fehr unwahrscheinlich find, gang "andere Beweise zu einem gleichzeitigen Bestreben am Rhein "und in Saarlem aufgestellt werden fonnen." Die zweite Untorität ift ber f. bayerifche Bibliothefar und Profeffor Mertel gu Afchaffenburg, welcher am Schluffe feines fritischen Berzeichnisses höchst feltener Inkunabeln und alter Drucke 1)

<sup>1)</sup> Michaffenburg 1832. in 8. Geite 24.

sagt: "So eben erhalte ich den dritten Band von "Schaab's Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunst, "worin von Seite 1 bis 324 eine eben so gründliche als "hitige Philipica gegen Eberts mannichfaltige Bersuche, "den Hollandern auszuhelsen, enthalten ist, durch welche "nun hoffentlich der haarlemer Erfindung, dem "ganzen Kosterianismus und der hollandischen "Uroffizin ein Ende gemacht seyn wird."

Seite 8 find bes Geiftes Tone, Frivolitäten gemeiner Urt, meiner Randgloffen unwurdig, felbft als Scherz und nicht bofe gemeint, wie hr. Scheltema bem hrn. Bohmer fagte, unter aller Rritif.

Seite 9 traumt ber Beift: "Ueber Kofter und haarlem "hat man fie schon zurecht gewiesen und sie werden ohne "Zweifel noch viel mehr hören muffen, wenn sie nicht "fanft und ftille sind. Bis jezt hat man sie ihrer Jahre "und ihres Alters wegen geschont."

Der Geist hatte ben nennen sollen, ber mich über Koster und Haarlem zu Recht gewiesen hat. Bis jezt habe ich keine Zurechtweisung gesehen und ich bin überzeugt, daß ich auch in Zukunst trot bieser Geistesdrohung keine sehen werbe. Wegen meinen Jahren und meinem Alter, (ein trivialer Pleonasm) verlange ich keine Schonung.

Wenn aber Jemand wissen will, was seit einigen Jahren zwischen mir und Scheltema vorgesallen ist, bieser aber in seinem Leben nicht für rathsam hielt, bekannt zu machen, und jezt nicht mehr kann, so höre er: Der britte Band meines Werkes über Gutenbergs Ersindung war gegen bas Ende bes Jahres 1831 erschienen und ben hrn. Koning und Scheltema, welche barauf unterzeichnet hatten, zugeschieft worden. Koning starb schon am

2. April 1832. Wenige Tage vor feinem Tobe, am 30. Mary, hatte er Scheltema brieflich gemelbet, bag alles. was von ihm gegen mein Wert gethan werden fonne, ihm nicht nur angenehm fenn werbe, fonbern er ihm baburch Scheltema fünbigte mir einen groffen Dienst leifte. April baß er bie Miberleauna fdon am 20. an, meiner Unfichten über bie haarlemer Erfindung übernommen habe. Den 9. Mai 1832 erhielt ich 19 ber Algemene Konst en letterbode . Beitschrift, welche wochentlich bei Loosjes gu haarlem erschien, ohne daß ich erfahren habe, wer mir biefe Ueberschickung machte. Darin befindet fich ein vorläufiger Bericht von Scheltema über feine Beurtheilung meines Berfes, worin er fcon behauptete: mein Berf enthalte nichts neues zur Begründung ber Unsprüche von Maing 1). Den 22. Juni erhielt ich wieder ein Schreiben von ihm, auf bem oben nur: Utrecht im April, ohne fonftige Datirung ftand, worin er mir nochmal ben legten Billen feines Freundes Roning fund that, und bag er beffen Begehren als ein Legat feines theuern Freundes betrachte, aber mit einer Bescheibenheit gegen mich zu Werke gehen werbe, bie er feinen Jahren und feinem Stand fchulbig fene 2). glaubte ich endlich auf fo viele Schreiben antworten gu muffen und ba ich mich ans benfelben überzeugte, bag er

<sup>1)</sup> Zoodra de twee eerste deelen en het jaar 1830 verschenen, en door ons gelezen woren, verwonderden wy ons hoogelyk dat het geheel by na geer het minste nieuws en volledigs tot bevestiging van de aansprak van Mentz bevate.

U. H. G. Kan verrcherd zyn dat id met die bescheidenheid zel te werk gaan, welke ik nan mynen jaren en mynen stand verschuldigd ben.

unfere beutsche Sprache nicht verstehe, fo schrieb ich ihm in frangofischer Sprache. Diefes Schreiben nennt Schels tema einen höflichen Brief D und gibt bavon, ihn verfrümmelnd, im Auszna?), was ihm beliebte. 3ch laffe ihn hier wortlich folgen: Votre très honorée lettre, portant la date du mois d'Avril, sans indication du jour, m'est parvenue hier, après que le Courant d'Amsterdam du 5. Avril, que Md. la veuve Koning m'a fait l'honneur de me communiquer le 7. du même mois, m'avait apris le décès de son époux, ce qui m'affliga beaucoup. Le 9, du mois de Mai dr. j'ai reçu par la poste le Nr. 19 de Algemene Konst en letterbode voor het jaar 1832, vrydag den 4. Mai, contenant page 291 votre voorloopig berigt aangande de beantwoording van het werk van C. H. SCHAAB getiteld: die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst &c. door Jacobus Scheltema. J'ignore par qui et dans quel but cet envoi m'a été fait. Serait ce par hazard pour me faire part des assertions gratuites et des choses malhonnêtes, que ce rapport préalable renferme à mon égard? n'importe; si Mr. Koning trouvait, que les deux premiers volumes de mon ouvrage ne contiennent rien de nouveau sur la matière et qu'elles ne l'ont pas épuisée, je m'en console aisément, car pour pouvoir en juger en connaissance de cause, Mr. Koning aurait du avoir reçû ce qu'on appelle une éducation savante, avantage, dont il a été privé d'après ce, que vous dites vous même dans le postscriptum de la lettre, que vous avez

2) Un den angef. Orten.

<sup>1)</sup> Berigt en beoordeeling (Voorrede XI und der Ueberset, 10.)

adressé à Mess. les rédacteurs de la galerie des contemporains du 10. Septemb. 1819, où je lis: Il ne reçut point ce qu'on appelle une éducation savante; clevé pour le commerce de la librairie, il abandonna cette carrière et accepta l'emploi laborieux de commis-greffier du grand Bailli &c. Ce qui a beaucoup plus de gravité à mes yeux et ce qui m'a ctrangement surpris, c'est, que vous Monsieur, au mérite litéraire de qui je rends volontiers justice, ayez pû dire dans votre rapport, pag. 292: "Zoodra de twee erste deelen in het jar 1830 verschenen, "en door ons gelezen waren verwonderden wy ons hoo-"gelyk, dat het geheel byna geen het minste niews en "vollodigs tot bevestiging van de aanspraak van Mentz "bevatte." Comment concilier cette opinion avec celle du savant Mr. van Praet doyen des bibliographes, renfermée dans sa lettre du 17. Octob. 1831, qui se trouve imprimée dans la præface du tome III. pag. IV. de mon ouvrage. Je laisse à l'impartialité du monde savant, d'apprécier le dédain, avec lequel vous parlez de mon ouvrage, mais je ne peux passer sous silence les reproches, que vous me faites pag. 294, d'avoir traité les écrivains hollandais, qui ont défendû la cause d'Haarlem de foux et de cequins et d'avoir dépassé les bornes de la modération et de la dis-Cicéron dans ses Philippiques dit des choses fortes à Antoine, mais il ne s'est pas oublié jusqu'à des injures. La conviction intime, que j'ai de la justice de ma cause, pouvait bien m'entraîner à la défendre chaleureusement, mais j'aurais manqué à la position, que j'occupe dans la haute magistrature, j'aurais oublié la gravité, qui convient à l'âge, où je suis parvenu, si j'avais pû me permettre des expressions outrageantes envers mes adversaires litéraires; aussi je défie, qui que ce soit, de trouver dans mon ouvrage les injures, que je viens d'incriminer.

La véhémence de votre rapport me fait pressentir la reprise de la discussion, je suis prêt à ramasser le gant, si cela vaut la peine, mais je crois devoir vous avertir. que hors les hollandais, que préoccupe un faux patriotisme, votre systême ne trouvera nulle part ni écho, ni sympathie. Nombre de savans se sont prononcé contre l'usurpation d'Haarlem. Sans entrer dans le détail d'un grand nombre de lettres d'hommes du métier, écrites dans ce sens, qui se trouvent dans mes mains, je vous citerai seulement celle du Dr. FRIEDLÆNDER, bibliothécaire de S. M. le Roi de Prusse, qui m'a écrit en date du 12. Mai dr.: "Enfin la plus belle couronne appartient à notre honorable "ville d'Allemagne. Mayence est sauvé à jamais et nos "descendans nommeront Gutenberg avec respect et or-"geuil le notre." Je ferai de plus mention d'un imprimé du savant professeur et bibliothécaire de S. M. le Roi de Bavière Mr. MERKEL à Aschaffenbourg, où il dit: "Ad. "C. A. SCHAABIUM, virum clarissimum."

Salve, qui vitam jactantia monstra perennem
Victor fulmineo cominus ense necas;
Vulneribus sævis Batavorum concidit hydra,
Cœnoque, unde orta est, obruitur madido.
Haarlemum supra stat nostra Moguntia victrix
Dissipat et rapidis nubila sol jaculis.
Est nihil ædituus, quem jactant ore superbo,
Tu merito templi diceris ædituus,
Tu custos famæ, nostræ qua convenit urbi,
Nunquam saxonicis imminuenda jocis.
Aschafenburg, kal. jan. 1832.

J. Merkel.

Agréez les sentimens d'éstime et de considération, avec lesquels j'ai l'honneur d'être

Mayence, le 23. Juin 1832. SCHAAB.

Scheltema kundigte mir schon am 1. Juli den Empfang meines Briefes an und daß sein Bericht und seine Beurstheilung meines Werkes unter der Presse sch. Ich wurde daraus sehen, daß er sich ganz an die Sache und mein Werk gehalten und durch die Wolken von Weihrauch, womit man es umgeben, durchgesehen habe I.

Am 30. August erhielt ich wirklich das versprochene Werf und den 26. September einen Brief, worin Schelstema sagt: "Ich wurde aus seinem Berichte gesehen "haben, daß er ganze Stellen meines Werkes augesührt "und darin ihre Beurtheilung übernommen habe. Ein ers "sahrner Mann werde das Ganze in die hochdeutsche "Sprache übertragen und bald zu Ende bringen. Mir "werde das erste Exemplar zugeschickt werden." Ich ants "wortete Scheltema am 1. Oktober in wenigen Worten: "daß ich diese Uebersetzung abwarten wolle und ihm dann "aufrichtig mein Urtheil über seine Arbeit mittheilen würde."

Im Dezember 1832 bekam ich bas Nr. 54 ber algemenen konst en letterbode, ich weis nicht von wem, zugeschickt, worin sich mit der Unterschrift Jakob Schel-

<sup>1)</sup> Ik heb verder de eer te melden, dat myn berigt en myne beoordeeling van Uer werk reeds ter per se is, en dat ik hetzelve binnen weinige weken aan U. H. G. hoop te doen toekomen. U. H. G. zat zien, dat ik my tot de zaak en tot Uer werk heb bepaald, en dat ik door de wolken van den wierook, aan te toegerwaaid, heb durven heenzien.

tema und ber Datirung Utrecht ben 30. November 1832 eine Rachricht wegen ber Ueberfetung ind Deutsche feines Berichts und feiner Beurtheilung meines Werkes auf 5 Seiten befindet. Darin berichtet er feinen Landeleuten unter anderm: " Die gute Aufnahme, womit feine Arbeit im "Aus- und Inland feve beehrt worden, lege ihm die Ber-"pflichtung auf, feinen Landeleuten einige Rachricht bavon "ju geben, mas weiter in biefer Sache gefchehen werbe. "Bon wenigen feiner Bemuhungen in ber hollandischen Li-"teratur habe er fo viel Bergnugen erhalten, ale von biefer. "3mei Dinge hatten ihn befonbere erfreut. Erftene habe "er erfahren, bag ber Minifter bes Innern ein Eremplar "feines Berfes Gr. Majeftat bem Ronige überreicht, und " Bochftberfelbe es mit Bohlgefallen und als einen Beweis "feiner Bemuhungen fur ben Ruhm bes Baterlanbes "und bie Bemahrheitung ber Erfindung ber Buchbruders "funft, aufgenommen hatte. Das 3meite fen, bag er in " verschiedenen Zeitschriften und in vielen Briefen, ermun-"tert werde, feine Abhandlung ind Sochbeutsche über-"fegen ju laffen. Unter biefen Briefen mar' einer von eis "nem mir befannten in Deutschland wohnenden Freunde. "Diefer habe ihm die Berficherung gegeben: bag, wenn er "glaube, man fete in Deutschland ein groffes Belang auf "bas wilbe Gefdreibfel von Lehne und Schaab, er fich "barin fehr irre. Dieses habe ihn aber boch nicht von "feiner Boraussehung abbringen fonnen, bag eine befcheis "bene Beurtheilung ber weitläufigen Berte bes Legteren, "bei allen Freunden ber Wahrheit ein angenehmes Geschenk "fenn werbe. Diefe Briefe habe er größtentheils in ben "Mongten August und September erhalten, wo eine leichte " Krantheit ihn an fein Zimmer gebunden und er Gelegenheit "gehabt, das Werk nochmals mit besonderem Bedacht vor "der Uebersetzung durchzugehen. Da diese Uebersetzung für "die Deutschen bestimmt sey, so habe das bei ihm die Lust "erweckt, in diese Arbeit, so viel möglich, alles hinein zu "bringen, was bei dem Berichte versaumt worden, und so "habe er noch alle die wichtigen Argumente ins Werk ge"zogen, welche er für einen lezten Ansall des Hrn. Schaab "und seiner Freunde in Reserv gehalten habe zc. zc." Diese Uebersetzung erhielt ich den 30. August 1833.

3ch hatte bis jest Scheltema's hollandifches Bert, wegen ber mir' nicht geläufigen Sprache, feiner besonbern Aufmerksamkeit gewürdigt, jest erft, als ich bie Ueberfetung empfing, las ich bie groben Scheltworte, bie fich Scheltema erlaubte, und mein Entschluß mar gefaßt, ihm vor allem jeden freundschaftlichen Berkehr aufzusagen. Den 15. September 1833 eröffnete ich ihm brieflich: "werthes Schreiben vom 30. August jungfthin, habe ich "mit Ihrem Berichte über mein Wert in ber beutschen Ue-"berfetung erhalten. Da ich Ihnen in meinem Briefe vom "30. Oftober 1832 versprochen habe, meine Meinung auf-"richtig über Ihre Arbeit zu fagen, fo halte ich jezt schon "Wort. 3ch finde in Ihrem Berichte nicht bie Erfüllung "ber Berficherung Ihres Schreibens vom 3. April 1832, "worin Gie fagen, Gie murben in allem, mit ber Befcheis " benheit zu Berfe geben, Die Gie Ihren Jahren und Ihrem "Stande fculbig maren, nicht die Raltblutigfeit und Daf-"figung, ber Sie Sich in ber Borrede Ihres Berichts ') ruh-"men, nicht bie Bescheidenheit und Soflichfeit, welche nach "Ihrem Bericht 2), in ber gebilbeten und besonders ber lite-

<sup>1) 11.</sup> 

<sup>2) 164.</sup> 

"rarifchen Belt ein Saupterforderniß ift und von allen "Abvofaten ber haarlemer Sache als eine Sauptpflicht be-"trachtet wirb. Sebe Geite Ihres Berichts beweift, bag "Gie es mit allen biefen Berficherungen und heiligen Pfliche "ten nicht eruftlich meinen und Gie fallen überall in ben "popularen Fehler, an andern ju rugen, mas man bei "Ihnen im höchften Grabe vermißt. Befcheibenheit, Ralts "blutigfeit, Maffigung und Soflichfeit find bei Ihnen Borte, " die schon flingen, die Gie aber nicht üben. Gie fonnen bei "biefer roben Sprache feinen Anspruch auf Achtung von Diefes ift baber ber legte Brief, ben ich "mir machen. "mit Ihnen wechsle und unfer literarischer Berfehr hort auf. "Rorrespondenten muffen einander wechselseitig achten. 3ch "hatte mir gegen Meermann und Roning bie Unbescheis "benheit nicht erlaubt, bie Gie fich gegen mich und andere "hochverehrte Manner erlauben. Ich nenne bavon nur ben "berühmten von Beinete und las Gernas Gantanber. "Bon legterem, ben Gie ben Jesuiten nennen, weil er einft "biefem Orben angehörte, heift es in ben contemporains: "sa réputation était européen, son ouvrage passe pour "classique. Ihre Lieblingeepithete bumm, finnlos find "bie gewöhnlichen, womit Gie uns beehren. 3ch hatte ber "Gelehrfamfeit Deermann's und bem Patriotism Ros "ning's Gerechtigfeit wiederfahren laffen und biefe Manner "nur getabelt, wo ich glaubte, bag fie einen Tabel ver-"bienten, ich hatte legtern einen Untergerichtoschreiber ge-"nannt, weil bei und und in gang Franfreich bie Commis-" greffiers Untergerichtschreiber find und ich wollte und fonnte "bamit nicht beleidigen. Gie nehmen es mir übel, wenn "ich Junius ben Apostel ber Luge nenne, und Gie nennen "ben, in gang Deutschland, von Soben und Riebern, megen

"seiner Gelehrsamfeit verehrten, Tritheim"), ben elenben "Patronen"), ben unsunnigsten Teuselisten, ben ärgsten "Eügenkrämer und") ben bekannten Lügenredner. Unser "Gutenberg soll nach ihnen ein hoffartiger, zanksüchtiger, "unredlich handelnder Mann seyn."

"Benn ber ehrliche göttinger Professor Köhler, wenn ber Sekretär ber bruffler Akademie ber Wissenschaften be Roches, bei berühmte Schöpflin, wenn Murr, "Heinede, heinse, Fischer, Chevillier, Fournier, "Lambinet, La Serna, Renuard, van Prät, Lichs" tenberger, Reisenberg, Chateaugiron und viele "andere gelehrte Männer die haarlemer Ersindung in ihren "Schriften hundertfältig eine absurde Erdichtung, eine stinkende Fabel, eine Donquichotiade, eine Wechselbalgesugschichte, ein Mährchen, eine weltsiche Legende, einen "après coup erdichteten Roman nennen, warum wollen Sie "es mir allein für eine so grosse Unbescheidenheit oder Unshösslichteit auslegen, wenn ich denselben einige dieser Bes zeichnungen nachschreibe."

"Ich achte jeden Gelehrten, wessen Landes und Standes ver ist, wenn er auch andere Meinungen als ich hat. Der Baron v. Westermann Tielsant, den Sie nach Ihrem Bericht und ganz Holland durch seine schöne Abhandlungen: Verhandeling over de erkinding der Boekdrukkunst. Hage "1809, und Schets van der vortgang der Boekdrukkunst. Enz Amsterdam & Hage 1829, kennen und der seinem

<sup>1) 23.</sup> 

<sup>2) 200, 201.</sup> 

<sup>3) 24.</sup> 

" Solland von Bergen ergeben ift, befucht mich jedesmal "bei feiner Durchreife burch Maing und fteht mit mir in "einer freundschaftlichen Korrespondeng. Wenn er auch über "bie haarlemer Erfindung nicht gleicher Meinung mit mir "ift, fo ift er auch nicht ber Ihrigen, und ich bin überzeugt, "wenn er je etwas barüber fdyreibt, er gang anderft, als "Gie über mich und mein Werf urtheilt. Schon jegt fagt "er von ihm: ouvrage plein de recherches les plus infa-"tigables, que je ne consulte presque jamais sans fruit "und mich nennt er ben erudit auteur. Wenn ich auch "bem Grn. Cbert gegenüber, bem ich als Bibliograph "meine Achtung öffentlich 1) zollte, manchmal im Strom . "ber Rebe bitter wurde, fo gefchah bies im Gifer für bie "beutsche Sache und mar bei meinem Glauben, bag er bie "haarlemer Erfindung gegen feine Ueberzeugung vertheibige, " verzeihlich . allein Gie, Serr, myn "Grund ber Radficht bei Ihrer groffen Unbescheibenheit "gegen mich als Deutschen, nicht anrufen. Doch bavon "genug.

"Dischon Sie selbst ") es für ausgemacht halten, daß "Ihr Bestreben, ben zu Junius Zeiten schon festgewurzel"ten Glauben für Mainz und gegen Haarlem zu schwächen,
"ersolglos seyn werde, so sahren sie fort 3) zu behaupten,
"daß bie Runst mit einzelnen versezbaren Buchstaben zu
"brucken von Lorenz Koster vor bem Jahre 1440 zu
"Haarlem seve ersunden und ausgeübt worden. Ich hatte
"erwartet, Sie würden und zur Sicherung des Kosterianism

<sup>1)</sup> III. 191, 277.

<sup>2) 9</sup> ber Morrebe.

<sup>3) 13.</sup> 

"neue Beweise bringen, ober bie alte von mir angegriffenen "ju halten fuchen, jum wenigsten hatten Gie auf meine analis "tifche Beurtheilung ber Stelle von Junius, bes erften Stut-"punttes ber tofterifchen Erfindung, antworten follen. 3ch "glaube bewiesen zu haben, daß berselben alle historische "Glaubwürdigfeit fehlt und bavon nichts mahres übrig Alles ift Mahrchen, mas und ber plaubernbe "bleibe. "Juning ergahlt. Allein es icheint, bag es Ihre Cache "nicht mar, und etwas Reues zu bringen ober bas Alte "ju erhalten. Gie felbft fagen 1): "man erwarte von mir "teineswegs eine neue Beweisführung von haarlems Un-"fpruch. Die Sache ift von ben herren Meerman und "Roning aufs beutlichfte bargethan und jum Ueber-"flug murbe fie noch, nach Revision und Unter-"fuchung ber bahin gehörigen Stude, von ber "Regierung ber Stadt Saarlem im Jahre 1823 "entichieben." In meinem Leben ift mir nichte 216s "gefchmacteres vor Mugen gefommen. Die Stadtregierung "von haarlem habe, als Revisioneinstang und hochstes "Spruchtolleg über bie Wahrheit einer historischen Thats "fadje entichieben und nun burfe niemand mehr baran" "zweifeln! Dan trauet faum feinen Mugen, wenn man "fo mas lieft. Als Jurift hatten Gie follen bingufegen: "Diefer Spruch fen langft in Rechtsfraft übergegangen.

"Das einzige Reue, was Sie in Ihrem ganzen Berichte "fagen, steht auf Seite 48 und 49. hier bringen Sie und ywei Diebe, ober einen Dieb und einen Packträger in die junius'sche Diebsgeschichte. Junius spricht in seiner Ersählung nur von einem Dieb mit Namen Johann, und

<sup>1) 20.</sup> 

"meint, es fene ein Kauft gemefen; ber Buchbinder Cornelis, ber angebliche Urheber bes Geschichtchens wollte "nur einen Dieb hangen, fie wollen uns bagegen gum verstenmal glauben machen, weil es im Originalterte ber "Batavia ihres Junius heift, cum fure domo se proripit, "fo fage Junius: ber Dieb, Bermanbter ober Freund "Gutenbergs, ber fich als Diener ober Wefell bei Loreng "Rofter habe aufnehmen laffen, fen in ber Beihnachtes "nacht 1439, ale ber Deifter geftorben, mit einem Rnecht "ober geringen Diener, ober Solfershelfer, ber fo viel von "ben Lettern und Drudgerathichaften jufammengepadt, als ver für nothig erachtet, aus bem Sause geflüchtet. Durch "ihren Unfinn ift nun ein neuer Unfinn in Junius Ergab-"lung gefommen. Die gange Stelle fpricht im Busammenhang "nur von einem Dieb Johann, ober vermeintlichen Rauft, bem "Bettfameraben bes Cornelis. Rach Ihrer Meinung er-"icheinen nun fur einen Dieb zwei, an bie feiner Ihrer Bor-"ganger bachte. Der Dieb foll mit bem Dieb - fur cum fure "- bas tofterifche Saus verlaffen haben. Die Ramen biefer "beiben Diebe nennen fie nicht, weil fie wiffen, wie unglücklich "es Junius, Scriber, Meerman und Roning mit ben "Ramen ergangen ift. 3ch mochte fragen: wohin ift benn biefer "Dieb mit feinem Dieb, Pactrager ober Belferehelfer, nach "ber Beihnachtenacht 1439 gefommen? In Maing finben "wir ihn nicht. Ich mochte noch fragen: wie es gefommen, "bag bei zwei Dieben noch fo viele Metalllettern gurud-"geblieben find, bag baraus bie Beinfannen fonnten gegoffen "werben? 3ch mochte ferner fragen, boch Gie fonnten mir "biefes Fragen übel nehmen, weil die Antworten Gie in Ber-"legenheit feten möchten. Muthen Gie mir aber nicht zu, baf "id) ju Ihrem neuen Dahrchen ein glaubiges Geficht machen,

"den Kopf nicht schütteln und nicht lachen soll, wenn Sie "mir es auch für eine Unhöslichkeit anslegen. Ich kann "nicht begreisen, wie ein Mann von Ihren Jahren und "Ihrem Stande so leichtgläubig seyn kann. Ich habe mich "sehr an Ihnen geirrt. Solche Behauptungen können nur "in den Augen der grossen Wenge der Nichtbenkenden, "wie Sie solche nennen "), eine Wichtigkeit haben, und im "blinden Glauben als wahr angenommen werden.

"Unftatt ber vielen Unbescheibenheiten, Die Gie Gich "wegen bem von mir und andern bestrittenen Dafenn bes "Loreng Rofter, Johannes Cohn erlauben?), batten "Sie und bafur andere Grunde, ale bie gewöhnlichen, geben "follen, ober Gie murben noch beffer gethan haben, wennt "Sie und, wie Sie anfange Willens waren, eine voll-"ftanbige Lebensbeschreibung von ihm geliefert hatten und "ich bedaure fehr, bag Gie beffalls anderer Meinung ge-"worden find. Es mare freilich ein fchweres Stud Arbeit " gemefen. Gelbit fur Ihre landsleute mar eine folde Les "benebeschreibung nothig, indem noch manche an bem Da-"fenn bes Selben zweifeln. Wir Auslander haben mohl "ben Muth ju feben, find aber über biefes Dafenn noch "im tiefften Dunkel, bei allem Licht, bas und Meer-"mann und Cherta) follen angegundet haben, und reche "nen es une nicht gur Schanbe, von Ihnen beffalls mit "Libius blinder Gule verglichen zu werben. Unfer Glauben "wird, wie Gie voraus fagen 1), verftodt bleiben, weil wir "von Ihnen feine Belehrung zu hoffen haben.

<sup>1) 9</sup> ber Borrede.

<sup>2) 105.</sup> 

<sup>3) 106.</sup> 

<sup>4) 107.</sup> 

"Es ware mir ein Leichtes, Ihnen, wie ich es hier "gethan habe, von Seite zu Seite, von Satz zu Satz Ihres "Berichts, den Ungrund aller Ihrer Bemerkungen über "mein Werk augenfällig darzuthun. Ich könnte Ihnen bes weisen, daß Sie irrig glauben, ich habe bei der Bears beitung der zwei ersten Theile stets Ihre haarlemer Erskindung im Sinne gehabt. Ich bekümmerte mich so wenig "barum, als um die der Chinesen. Nur das Austreten "des Hrn. Ebert als Bertheidiger des haarlemer Mahrsuchens zwang mich daran zu denken und mit der Seite "324 des 3. Bandes meines Werkes war sie mir wieder "aus dem Sinne verschwunden.

"Alles was Sie über mein Werk sagen, betrifft nur "bessen Form, alles ist hart, unbescheiden, alles personlich. "Sie sprechen davon mit Berachtung und über die Sache "geben Sie stillschweigend hinaus. Darauf zu antworten, "lohnt nicht die Mühe, Zeit, Arbeit und die Kosten, "wenn ich es wollte drucken lassen. Mein Selbstgefühl "erhebt mich über Ihren Tabel.

"Die Altniederländer werden die von Ihnen 1) angegeschenen Beweggründe Ihrer Bemühungen nicht verfennen und gewiß Ihr Unternehmen günstig aufnehmen. Selbst wir Mainzer kommen vielleicht noch mit allen Deutschen und schliessen und sankbar ihnen an, weil Sie ja 2) "so gerecht gegen und sind, und gnädigst zugeben wolswen, daß die Buchdruckerkunst nach dem Jahre 1456 zu Mainz sen verbessert worden. Allzugnädig mon Herr!

<sup>1) 12</sup> ber Borrede.

<sup>2) 13.</sup> 

"allen Altnieberlandern Glud bazu, was Sie am Schluffe "Ihres Berichts ) fagen, baß mein Bert die haarlemer zu einer allgemeineren Erkenntniß Ihres Rechts "und Berthes von Fremden, fehr groffe und fehr "wichtige Dienste geleiftet habe.

"Bei ben Hollandern habe ich mir nie gute Folgen "meines Werkes versprochen, vielmehr ausbrücklich er"klart 2), daß ich biese nicht bekehren und ihnen ihren sie
"feligmachenden Glauben benehmen wolle.

"Machen Sie nun von biesem Schreiben jeden Gebrauch, "ben Sie bavon machen wollen, verstümmeln Sie es aber "nicht, wie Sie gewöhnt find.

"Leben Sie wohl. Ich verbitte mir jeden Brief und "werbe auf keinen antworten. Ich selbst werde für die "Bekanntmachung bieses Schreibens, so wie jenes vom "23. Juni 1832, bas Sie ganz verstümmelt haben, sorgen. "E. W. gehorsamer Dr. Schaab. Mainz, ben 15. Seps "tember 1832."

Diesen Brief wird ber dienstbare Geist noch unter den Papieren seines Meisters sinden, der es nicht rathsam fand, etwas davon laut werden zu lassen, er konnte es auch nicht mehr wagen, öffentlich gegen mich aufzutreten. Der historischen Wahrheit entgegen zu treten, ist eine gewagte Sache. Die Wahrheit erhält immer den Sieg. Der Streit ist zwischen Mainz und Haarlem entschieden. Seitbem hörte ich während zwei Jahren nichts mehr von Scheltema. Auf meinen Brief vom 15. September 1833 erhielt ich zwar noch Einen von ihm, er wurde aber unerbrochen

<sup>1) 227.</sup> 

<sup>2) 111. 47.</sup> 

gurudgeschickt. Selbst sein Geist Gutenbergs, ben er schon im vorigen Jahre im Manuftript hieher schickte, blieb mir, aus Ursachen die ich nicht kenne, unbekannt.

Rur einen sehr flüchtigen Blick hatte ich in Scheltema's Bericht über mein Werk geworsen. Ich hielt es auch für ganz unnöthig. Ueber die Erfindung der Buchdruckerkunst bestand keine Streitfrage mehr. hier war nichts mehr zu versechten. Die Erfindung Gutenbergs in Mainz war sicher gestellt, die zu haarlem war verschwunden. Erstere braucht keinen Bertheidiger, leztere keinen Widersacher.

Wegen ben beutschen Cbert waren unsers Lehne und meine Bemühungen hauptfächlich gerichtet. Er schwieg und Scheltema fonnte ihn weber burch die lleberschickung feiner Schmähschriften 1), noch burch Briefe vermögen, gemeinsame Sache mit ihm zu machen. 3ch fab einen Brief, worin er einem feiner landsleute in hiefiger Wegend flaglich berichtete: "Ebert habe ihm auf feinen Brief ge-"antwortet: er habe von mir einen Brief erhalten und er "wurde in biefer Sache nichts mehr thun." Wirklich hatte ich ihm auch am 16. Oftober 1832 geschrieben: "amicus per-"sone inimicus cause. Mit biefem ciceronianischen Spruch "beginne ich mein Schreiben und reiche Ihnen verehrter "Mann meine Sand. War ich in ber Widerlegung Ihrer "Unfichten über bie haarlemer Erfindung heftig, vielleicht "au heftig, fo geschah es im Teuer ber Rebe, im Gefühle "ber Gerechtigfeit meiner Sache. Beleidigen wollte ich "Sie nicht. Sollte ich fo glücklich gewesen senn, Ihnen "andere Unfichten über bie Unmagungen ber Sollander,

<sup>1)</sup> Sheltema Bericht in ter Ueberf. 218.

"beigebracht zu haben, so wäre bieses unter ben Freu"den, welche mir die Bollendung meines Werfes schon
"verschaffte, die erste." Der gelehrte Mann sah seinen
Frethum ein und da er nicht öffentlich widerrusen
wollte, so schwieg er wenigstens auf all das Bittere,
was Lehne und ich ihm gesagt hatten. Ein halbes Jahr
vor seinem unglücklichen Falle hatte ich ihm solgenden Brief
geschrieben: "Obschon Sie mir auf meinen Brief vom 16.
"Oktober 1832 nicht geantwortet haben, so habe ich doch
"zusällig ersahren, daß Ihnen mein Schreiben nicht unan"genehm war und Sie keinen Groll gegen mich haben.
"Eins wie das andere hat mich ersreut und ich schäße
"selbst dieses Schweigen. Mainz, den 26. April 1834."

Ich fann nun wieder zu Gutenberge Geift übergehen. Alles was er von Seite 10 bis 23 über Gutenberge Sharafter, über die edeln und schönen Eigenschaften, welche ich ihm in meinem Werke angedichtet hatte, über seine Eltern und Boreltern, seine Jugendjahre, sein Geschlecht, die Berschiedenheiten seines Namens, seine Beschäftigungen in Straßburg, seine Handlungsweise gegen seine Frau, die Art, wie er in Straßburg behandelt wurde, seinen Prozes mit den Erben von Andreas Dritzehn, seine Rückreise von Straßburg nach Mainz, endlich über Eberts äussere und innere Zeugnisse der Deutschen und Hollander, unter einander fabelt, ist keiner Glosse werth.

Seite 24 richtet der Geist wieder seine Rede an mich, mit den Worten: "Nach dem Urtheil besugter Kenner haben Sie "auch zu viele Beweise beigebracht, daß das Drucken zu Mainz "schon im Jahr 1440 einen Anfang nahm, und daß Johann "Fust wahrscheinlich an der Spize dieser ersten Druckerei "gestanden habe, da er so allgemein als der Ersinder ans

ngegeben wird. Sie hatten, sagen jene, biese Borauss nfehungen entweder beweisen oder völlig widerlegen muffen; nun scheitert Ihre Behauptung ganglich, daß die Buchsnbruckerkunst im Jahr 1450 zuerst in Mainz zu Stande ngekommen sep."

Der Beift hatte bie betreffenbe Stelle meines Bertes anführen follen. 3ch fagte 1): "Mit mas fich Gutens "berg mahrend ben fünf Jahren von 1445 bis 1450 "beschäftigt habe, ift und unbefannt. Gewiß blieb ber "thatige Mann nicht ruhig, fondern arbeitete inegeheim "an neuen Werfzeugen, und mahrscheinlich fegte er auch "feine Berfuche im Rleinen fort, allein eine historische Be-"wißheit haben wir nicht über fein Treiben in ber langen "Periode von 1439 bis 1450. Gutenberge geheimes "Sandeln und feine ichon in Strafburg bewiesene Mengt-"lichfeit, es moge Jemand etwas von feinem Geheimniß verfahren, ift sicher bie Urfache bes Unwissens in diefen "vielen Jahren. Erft im Jahr 1450 feben wir ihn öffents "lich mit feiner Erfindung auftreten." Dit feinem Bort fagte ich, bag bas Druden ju Maing fcon im Jahr 1440 angefangen habe. Dur Bermuthungen hatte ich über Gutens berge geheimes Treiben in ben Jahren von 1439 bis 1450 geäuffert.

Bon Seite 25 bis 44, wo ber Geist Abschied von mir nimmt und sich an die Mitglieder der Kommission wendet, betadelt er in seiner Begeisterung für den haarlemer Koster und im Widerspruche mit historisch erwiesenen Thatsachen, die er für unwahr ober unwahrscheinlich hält, alles, was ich über Gutenbergs Thun und Treiben in den Jahren

<sup>1)</sup> Meine Geschichte ber Erfind. ber Buchdrudert. I. 166.

von 1445 bis 1450, feinen Kontraft mit Fuft im Jahr 1450, beffen Auflofung im Jahr 1455, über fein Bers halten mahrend bem Progeg und über fein Katholifon ges " fagt habe, er protestirt gegen bas lob eines ehrlichen, auts benfenden und uneigennütigen Mannes, bas ich ihm beilege, er poltert und gurnt über ben Standpunkt, ben ich Ruft und Schöffer tief unter Gutenberg anweise, er wird grob, er laftert, weil ich Gutenberg gum guten Berg führen wollte, er bedrohet mich endlich mit feiner Dieder. funft, wenn ich fortfahre, meine Mitburger und bie Berren ber Rommiffion noch ferner irre ju führen. Alles hohle Beiftertone, bie ich ichon aus Scheltema's Bericht über mein Werf fannte, bie hier wie bort erbarmlich flingen. Mit einer Wiberlegung will ich nicht laftig fallen und überlaffe es jedem, ber Luft bagu hat, fie ju lefen und mein Werf bamit zu vergleichen.

Meine Person wird den Hoständern immer ein Dorn im Auge seyn, indem ich zuerst die Blösen der haarlemer Ersindungsgeschichte so ausgedeckt habe, daß sie niemand mehr ansehen mag und sie selbst sich ihrer noch schämen werden. Sie verhüllen sich daher jezt schon in fremde Gestalten, um vermummt gegen mich loszuziehen. Ich sürchte sie nicht, wenn sie auch in Gespenstergestalten gegen mich austreten, achte aber jeden Tadel meiner Landsleute, wenn er nur in den Schranken der wissenschaftlichen Kritik bleibt. Oft verräckt Neid und Missunst den wahren Gessichtspunkt und sind der Hebel der Würdigung, ost wird nur dann dem Versasser eines Wertes die Palme zuerkannt, wenn er nicht mehr ist und die Nachwelt kassirt nicht selten die ungerechten Urtheile der Mitwelt. Ich sasse mich nach nicht wehren, jedes Lob bekannt zu machen, das

meinem Berte über Gutenberge Erfindung von vers ehrten Mannern gezollt wirb, weil es meiner Baterftabt augehört und zur Berherrlichung bes größten Mannes, ber je in ihren Mauern lebte, geschrieben ift. Daher mache ich auch heut wieber bas befaunt, mas ein, in gang Deutschland wegen feinen Schriften geehrter, geiftreicher Mann, ber geheime Rabinetefefretar Gr. fonigl. Sobeit bes Großherzogs von Oldenburg, Gr. hofrath Starflof, um Gntenberge Monumentefache hody verbient 1), in ben olbenburg'ichen Blattern Dr. 1 bes vorigen Sahres 1835 in einem ichonen Auffate, über bas Sahr ber vierhundertjährigen Jubelfeier ber Erfindung ber Buchbruckerfunft, von meinem Berte fagt: "Ber fich mit biefer ober-"flachlichen Ungabe in wenigen Blattern nicht begnügen "will, findet reichliche Rahrung in bem vortrefflichen "Berfe bes Grn. C. A. Schaab in Mainz, betitelt: Die "Geschichte ber Erfindung ber Buchbruckerfunft burch 300 "hann Gutenberg genannt Gensfleifch zu Mainz. "Diefes Wert ift ein Mufter emfiger Geschichtsforschung "und unermublichen Fleiffes und wird schwerlich von einem "gehaltreicheren übertroffen werden." Diefes ift feine blofe Söflichfeit. 3ch ftand nie mit biefem verehrten Manne in Berührung, ich fenne ihn und er mich nicht, auch weiß ich nicht, von wem er mein Werf erhalten hat.

Rachbem ber Geist wenigstens vorläufig, wie er sagt, Abschied von mir genommen hat, wendet er sich Seite 44 an die Glieder der Kommission mit den Worten: "Meiner "Anrede an Sie, meine herren Mitglieder der Kommission

<sup>1)</sup> Seiner Sammlung verdankte das Monument fcon im Monat September 1833 ben groffen Beitrag von 780 fl. 52 fr.

"jur Einsammlung ic. ic. glaube ich die Bemerkung voraus"schicken zu mussen, daß ich annehmen will, daß Sie auf
"Treue und Glauben gehandelt haben und Sich in Folge "eines Erd- und Bolksglaubens gerne haben hinreissen lassen, "die vermessenen Bersicherungen und wiederholten Macht"sprüche des Hrn. Schaab zu adoptiren, der mit einem "Werke von drei schweren Bänden ausgetreten ist und sich"hiedurch in den Augen der Nicht-Lesenden und Nicht"Nachdenkenden scheinbar durch Arbeitsamkeit und Siser "verdienstlich gemacht hat."

Alles was hier ber bofe Beift in feinem Ingrimm gegen mich für wahr annimmt, rechne ich mir zur Chre, wenn er auch damit weder mir, noch ber Rommiffion ein Rompliment machen wollte. Der Bolfsglauben, vox populi, ift nie zu verachten, er begründet bie öffentliche Meinung und wer achtet biese nicht? Die Richt-Lesenben und Nicht= Nachbentenden fonnen freilich nichts für verdienftlich halten, aber fie fonnten einen in biefem Geift foutenben Satob Scheltema verrathen, wenn er nicht furz vor feinem Tobe fein Bekenntnif abgelegt hatte, benn es find bie nämlichen Worte und im namlichen Ginne gebraucht, wie er fie in feinem Berichte über mein Bert, im hollanbischen Driginal 1) und beffen llebersetning 2) schon in ben Jahren 1832 und 1833 gebraucht hatte. In bem Legteren fagt er: "Das weitschweifige Wert bes brn. Schaab, aus brei "schweren Theilen bestehend, hat viel Unffehen in Deutsch-"land erregt und in ben Augen ber Richt Machbenkenben,

<sup>1)</sup> Borrete X.

<sup>2)</sup> Borrete 9.

"der nolt nadenkenden, mehr Wichtigfeit befommen, als "man oberflächlich erwarten follte."

Rach biefer Unrebe bes Beiftes an bie Mitglieber ber Rommiffion wird man mir nicht zumuthen, fein giftiges Anhauchen Sat fur Sat gu beantworten. Rasonnement auf ber Seite 46 beweist Schwache und Unfahigfeit zu irgend einer logischen Schluffolge, ihm folgt eine Logiffunde nach ber anbern. Die herren ber Rommiffion follen in Anfehung ber eigentlichen Erfindung ber Budbruderfunft vor bem Jahre 1440, meinem Berfe ein formliches dementi geben, indem fie, in ihrem Aufruf an Gelbbeitragen für bas Gutenberg ju errichtenbe Dentmal, fein einziges Wort vom gangen ftragburger Progeg rebeten, mahrend ich boch bas Recht ber Stabt Maing auf biefe Ehre allein auf biefen Progeß grunbe. Der finftere Beift will nicht begreifen, wie bie Berren ber Rommiffion bagu gefommen find, ohnerachtet ber fattifden Erflarung, bag fie meinem Berichte über ben ftragburger Prozeg feinen Glauben beimeffen, und boch gu fagen: es fen gefchichtlich bewiefen, bag Gutenberg bie fcon im Jahre 1436 gu Strafburg gemachte Erfindung ber beweglichen Lettern einigen vertrauten Freunden mits getheilt habe und fie bas Recht gur Ausschreibung und Reier bes Reftes allein auf meine Glaubwurdigfeit grunbeten, wo boch in meinem gangen Werte fein einziges Bort von biefer Erfindung und Mittheilung gefunden werbe, auch Scheltema schon biefe fonberbare Erscheis nung bemertt und mich um nabere Aufflarung und Beweise gebeten habe. Db ich biefe Bitte erfüllen merbe, muffe bie Beit lehren.

Ich habe nirgends in meinem Werke gefagt: Es fen ge-

schichtlich bewiesen, daß Gutenberg die schon im Jahre 1436 zu Straßburg gemachte Erfindung beweglicher Lettern einigen Freunden mitgetheilt habe, wenn aber Scheltema mich jemals über Gutenbergs Versuche zu Straßburg, mit beweglichen Lettern Bücher zu drucken, höflich um Beweise gebeten hätte, so wurde ich ihm mit mehr als einem ganzen Dugend aus ben straßburger dritzehnschen Prozesakten aufgewartet haben. Sie folgen nun in einem eigenen Anhange.

Seite 51 stellt ber Geist an die Mitglieder ber Kommission die Frage: "Db Sie wohl Recht und Ursache "hätten, das früher im Jahr 40 jedes Sweuli gehaltene "Fest auf das Jahr 1836 festzustellen? hinsichtlich des "ersten Punktes frage ich Sie, wer Sie ermächtigt und bes "rusen habe, hierin nicht vor Mainz allein, sondern vor "ganz Deutschland, vor ganz Europa, ja vor der ganzen "Best als die erste und einzige Instanz auszutreten?" Auch diese lange Frage wird in dem Anhange beantwortet werden.

Zum Schlusse wirst ber Geist in totaler Geistesverwirrung alles so unter einander, daß die gangliche Entfraftung, woran sein Beschwörer starb, augenfällig wird, die langer schon nachtheilig auf seinen Geist mag gewirkt haben.

Auf ben Seiten 54 und 55 fabelt ber Geist: "Momus wird sicherlich im Jahr 1836 nicht zu Hause bleiben und bie Freunde bes Pasquins und Marforio werben auch Juverlässig aus dem Süden erscheinen. Aus dem Rorden "fliegen bestimmt alle Spaß und Spottvögel herüber und vielleicht kommen aus Haarlem allein alle Mitglieder ber berühmten Gesellschaft Democrit. Auch mein alter Freund "Sebastian Brand wird biese schöne Gelegenheit nicht

"verloren gehen lassen. Er wird bei dem Fest in dem neuen Narragonien eine ganze Ladung für ein neues "Narrenschiss holen. Ich sehe aus allen Reichen Europa's "einem Charivari entgegen, der die ärgste Kahenmusst, die "jemals gehört wurde, an Disharmonie übertreffen wird; "ferner einem Strom von Spott und Schmähschriften, "ironischen Lobreden, Karikaturen und was dergleichen "mehr erscheinen kann, wenn die Geissel der Sature ges "schwungen wird."

Alles das find Phantasiebilder eines Kranken, dem Tag und Nacht der haarlemer Koster, der mainzer Guten, berg, dessen Monumentesache, die Feier des Inbeljahrs seiner Ersindung, sein Apologist Schaad zc. zc. im Sinne lagen und ihm den Kopf verrückten; vielleicht auch Scherz, der bei einer Sache von so hoher Bedeutenheit, bei einer die ganze Menschheit betreffenden Angelegenheit sehr übel angebracht ist. Die Hollander werden wohl thun, bei dem Fest ihren Ernst nicht zu verlieren und sich nicht dem Gesspötte auszusehen.

Seite 57 hören wir ben Geist fagen: "Sie können "bas Sekularfest nun nicht im Jahre 1840 feiern, weil "ihr Gefühl und bas ihrer Mitburger zu viel barunter "leiben wurde, ba es ausgemacht ist, baß bie in früheren "Jahren gehaltene Feier eigentlich nur ben Jahrestag "ber Ankunft ber haarlemer Lettern zu Mainz vers "herrlichte, und im Gedächtniß erhielt."

Dieses ist wieder der schändliche Borwurf, den die hollander Gutenbergs Erfindung machen, der Borwurf des Diebstahls der Lettern und Druckwertzeugen aus Lorenz Koster's Druckerei zu haarlem, in der Weihnachtsnacht 1439, verübt durch einen Bruder unsers Gutenberg,

ober einen beutschen Diener, einerlei, ob es ein Bermandter Gutenberge, ober ein anderer in Loreng Rofter's Druderei geftanbener Arbeiter gemefen ). Der arme Beift Gutenberge muß fich jegt felbft biefes Diebstahls ober ber Theilnahme baran schuldig erflären und ber vermummte Sollander Scheltema bleibt im Sintergrunde. In meinem Werf 2) habe ich burch ein ganges Rapitel Diese Diebstahlsgeschichte fo beleuchtet, baf fich auch ein Sollander ichamen follte, fie noch zu berühren. Gin Dieb habe mit ben Lettern auch die Erfindung fortgetragen!! als wenn man eine Erfindung, Die in ber Renntnif einer mechanischen Manipulation besteht, rauben und forttragen fonne, wie man einen Geldfack raubt und fortträgt. biefes alte von Niemand mehr beachtete Mahrchen nun fein Bort mehr, aber neu ift, mas Scheltema feinem geschaffenen Beift weiter in ben Mund legt: bag es ausgemacht fen, bag bie in früheren Jahren gehaltene Feier eigentlich nur ben Jahrtag ber Ankunft ber haarlemer Lettern gu Maing verherrlichte und im Gedachtniß Rach Scheltema ift es also nicht bie folner Chronif, welche bie Rationen gur Feier bes Jahrs 40 ber früheren Jahrhunderte, als bes Jubeljahrs ber Erfindung der Buchdruckerfunst bestimmte, sondern die Une funft bes haarlemer Diebstahls im Jahr 1440 gu Maing. Gine Beleidigung aller Bolter, welche je an biefer Feier Theil nahmen! Auch als Scherz unverzeihlich.

<sup>1)</sup> Diefes find bie Borte Scheltema's in ter teutschen Ueberfenung feines Berichts über mein Bert. 135.

<sup>2)</sup> Gefch. der Erfind. der Buchdruckerf. III, 119-197.

Seite 58 meint der Geist, das aufs Jahr 1836 ans beraumte Fest könne noch abgesagt und auf das Jahr 1854 verschoben werden: "Das anberaumte Fest im Jahr 1836 "kann jezt noch abgesagt und aufgehoben werden. — Ries" mand würde der Stadt Mainz das Recht streitig machen, "jenes Fest im Jahr 1854 zu halten, da es ausser allem "Zweisel ist, daß das grosse Licht durch die Berbreitung der "Bibel mittelst der Presse zuerst innerhalb ihren Mauern "ausgegangen ist. — Da in der Geschichte der Buchdruckers" funst kein Zeitpunkt wichtiger ist, als der, in welchem die "von Fust und mir besorgte Ausgabe der Bibel erschien."

Hier bewegt sich die Geistigkeit ganz in der hollandischen Sphare. In ihr kennen wir diese anmaßende Sprache. Allerdings paßt das Jahr 1840 besser zu Rüster Lorenz Ersindungsgeschichte wegen dem Weihnachts-Diebstahl im Jahr 1439, und noch besser das Jahr 1854, wegen der Gefälligkeit der Hollander, unserm Gutenberg und der Stadt Mainz die Bervollsommnung der Ersindung der Buchdruckerkunst, mit der Erscheinung der ersten lateinischen Bibel im Jahr 1454 oder 1455, einzuräumen.

Seite 63 und 64 schließt der hollandische Geist seine Flachheiten mit folgender Deflamation: "Zeigt es sich am "Ende, daß ich des Hrn. Schaab's wegen überhört wurde, "daß mein Wohlwollen und mein Rath auf sie und ihre "Mitbürger nicht wirfen konnten, so bitte ich sie, versichert "zu seyn, daß ich im Jahr 1836 weiser handeln werde, "als ich bei dem Errichten des Standbildes im Jahr 1827 gethan habe. Ich werbe dann zu Mainz mit einem ernst- "lichen, frästigen, mit Beweisen unterstüzten Protest, oder "einem Manischt an die Mainzer erscheinen, um die ganze "Welt und vorzüglich die Gelehrten zu überzeugen, daß

"ich keineswegs als der erste Erfinder der Buchbrucker"kunst angesehen seyn will, und daher das Necht, mir
"deswegen Denkmale zu errichten, nicht anerkennen kann
"und dars. Ich werde dann eine solenne Erklärung geben,
"daß ich ihre ganze Handlungsweise in der Anlage und
"dem Beweise des Nechts auf den sogenannten historischen
"Kredit Schaab's verwerse, daß ich mir auf Rosten
"Koster's, Fust's und Schöffer's keine Ehre anmaßen
"will, die nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, daß all
"das lustige Gejauchz, das man anheben wird, keinen
"Werth bei mir hat."

Da myn heer Jakobus Scheltema tobt ist und mit ihm alle seine Plane zu Grabe gegangen sind, so wird uns auch kein boser Geist bei bem Feste storen.

In einer besondern Nachrebe, die sich nicht bei dem im Mai 1834 hierher geschickten Manuscript besand, sons bern erst mit dem gedruckten Geist hier anlangte, klagt dersselbe: "Da die Kommission noch nicht mit hrn. Professor "Braun gestorben ist, sondern fortsährt, allerlei Kunsts" mittel zu versuchen, um Geld zu bekommen, so hat man "es für zweckmäßig gehalten, dieses Stück erscheinen zu "lassen."

Die Kommisson hat nicht in bem Professor Braun gelebt und hat auch nicht nöthig Kunstmittel zu versuchen, um Geld zu bekommen. Schon oft haben Mitglieder ber Kommisson in den Situngen ihr Bedauern laut werden lassen, daß ein Aufruf zu Geldbeiträgen geschehen sen, weil es der Stadt Mainz und ihren Bürgern nicht an den Mitteln mangle, ihrem grossen Gutenberg ohne fremde Hülfe ein großartiges Monument zu errichten. Die seitdem creirten, von dem ftädtischen Gemeinderath garantirten und

gleich vergriffenen Aftien liefern bavon den besten Beweis. Nur der Wunsch der Kommission, die ganze Menschheit an der Errichtung eines öffentlichen Monuments für den Wohlthäter der Menschheit Theil nehmen zu lassen und der Stadt Mainz diese Shre nicht allein anzumaßen, verauslaßte den ersten und die solgenden Ausrusse. Die Ersindung der Buchdruckerkunst ist die Aera unserer Eivilisation, darum muß die Feier ihres Jubeljahrs ein Bölkersest sehn und die ganze gebildete Menschheit daran Theil nehmen. Sanova hat Millionen hinterlassen, und doch trug ganz Europa zu seinem Monument bei, welches nicht einmal auf einem öffentlichen Plaze, sondern in einer Kirche errichtet wurde. Die Juschrift lautet:

## ANTONIO CANOVÆ

Principi sculptorum ætatis suæ Collegium venetum bonis artibus excollendis.

Sodali maximo

Ex collatione Europæ universæ

## A. MDCCCXXVII.

Der Geift nennt auf ber zweiten Seite ber Nachrebe und ber lezten seiner kläglichen Tone ben hrn. Prof. Braun bas Fac Totum ber Kommission. Er ist aber hier, wie aller Orten, schlecht unterrichtet. Die Mitglieber ber Kommission sind Männer, die des Impuls eines Professors Braun nicht bedurften; er konnte auch unmöglich bas Fac Totum einer Kommission senn, der er in den zwei ersten Jahren ihres Bestehens gar nicht angehörte, und ihren Situngen nur besuchend, als Mitglied des Vorstands des Bereins für Kunst und Literatur, beiwohnte, ohne eine Stimme bei den Berathungen zu haben. Erst nachdem Hr. Prof. Schacht als Landstand nach Darmstadt abging,

wurde Prof. Braun in den Kommissionssitzungen vom 22. November 1832 und 2. September 1833 ersucht, densselben als Sekretär der Kommission provisorisch zu verstreten. Selbst in diesen beiden Sitzungen wurde er noch als besuchendes Borstandsmitglied des Bereins im Protokoll angesührt. Nachdem aber Hr. Prof. Schacht ganz von Mainz nach Darmstadt abging, wurde er durch eine Wahl des Kunstvereins, in seiner Sitzung vom 20. Dezember 1833, aktives Mitglied der Kommission, und in dieser Eigensschaft wohnte er nur füns ihrer Sitzungen dei, weil er sichen am 12. Oktober 1834 stard. Seitdem ersolgten erst ihre Hauptbeschlüsse.

So endigen sich bieses hollandischen Geistes Tone, verhallen in der Luft, finden nirgends einen Anklang, und darüber mehr reden, als ich in diesen Glossen gethan habe, ware die Geduld der Leser migbrauchen.

## Erfter Anhang.

Siftorischer Beweis, daß die vierte Sakularfeier ber Erfindung der Buchdruckerkunft in bem laufenden Jahr 1836 eintrete, und nicht auf bas Jahr 1840 ober 1850 aufgeschoben werden konne.

Der Schöpfungeaft ber Runft mit beweglichen Buchs ftaben Bucher gu bruden und biefe groffe, gottliche Ibee burch Berfuche in Die Birflichfeit verfegt, war bie Erfindung ber Buchdruckerfunft, wie fie jezt ausgeübt wird. Bei biefem Schöpfungsaft gibt es fein Miterfinden, feinen Miterfinder, fein Racherfinden, und alles, was nachfolgte, war nur Berbefferung, Bervollfommnung ber gemachten Erfindung. Die Ronzeption ber Idee allein mar nicht binreichend, fie mußte thatig in's leben getreten fenn, fie mußte burch Sandlungen ihr Leben beweisen und burch Berfuche in Ausübung gebracht fenn. Diese Sandlungen, biefe Berfuche mit bem Schöpfungsaft ber Ibee machen jufammen ben Unfang ber Erfindung und grunden ihren Geburtstag. Lagt fich auch biefer Tag nicht genau auffinden, fo lagt fich boch bas Jahr 1436 feitstellen, wo mit historischer Gewißheit anzunehmen ift, bag jene Berfuche von Gutenberg ju Strafburg gemacht murben, weburch bas groffe Geheimnig offenbarte. Welt Schöpfungeider muß nothwendiger Weise biefen Berfuchen vorausgegangen fenn. Diefes Geburtsjahr will bie euros paifche Menschheit alle Jahrhunderte feiern. Das erfte Erperimentiren, die ersten Versuche mögen kleiner Art gewesen, sie mögen klein durch mehrere Jahre fortgeset
worden seyn, sie mögen selbst nur in der Fertigung der Werkzeuge oder der einzelnen Buchstaden bestanden, kleine Resultate oder gar keine erzeugt haben und Straßburg mag nur eine Wiege von Gutenbergs Ersindung ohne Kind gewesen seyn. Es waren Versuche in der Kindheit der Kunst, aber immer Versuche in der Ausübung; die Ersindung ward durch sie vollbracht. Den Ansang dieser Vollbringung seiert die Welt als das Geburtsjahr, nicht eine einzelne Stufe dieses Experimentirens, nicht eine Epoche, die zwischen dem Ansange bis zur Vervollsommnung und zur endlichen Bollendung im Mittel liegt.

Diefer Unfang ber Erfindung ber Buchbruderfunft murbe bis jegt in bem Jahr 40 eines jeben auf die Erfindung ges folgten Jahrhunderts gefeiert. Bas berechtigte aber bie Welt zur Unnahme, bag im Jahr 1440 ber groffe Schopfungeatt ber Idee, mit beweglichen Buchftaben gange Bucher gu brucken, in Gutenberge Geele entstanden und burch Berfuche in die Wirklichfeit verfest worden fen? Ich antworte: Dichte, ale: 1) weil bas Jahr 1440 bas Schlußjahr bes Dezenniums ift, in welchem bie groffe Erfindung gur Reife gebiehe; 2) weil in ber im Jahr 1499 gu Roln in Folio gebruckten Eronica van ber hilligen Stadt van Collen, ber bis jegt unbefannte Chronist auf Folio 312 ergahlt: "von "Ulrich Bell von Sanan, ber Beit Buchbruder gu Roln, "gehört ju haben, bag biefe hochwurdige Runft zuerft in "Deutschland zu Maing am Rhein, in bem Jahr 1440 "erfunden und von ber Zeit an, bis man fchrieb 1450 "bie Runft und mas bagu gehört, untersucht worben. In "bem Sahr 1450 habe man bann angefangen ju bruden

"und war bas erste Buch, welches man bruckte, bie lateinis"sche Bibel gewesen D;" 3) weil einige Chronifschreiber 2)
bieses bem folner Chronisten nachgeschrieben und so bessen
unhistorisches Gerebe als Tradition erhalten haben.

Der unbekannte kölner Chronist ließ seine Chronist erst im Jahr 1499 erscheinen, folglich 59 Jahre nach dem Jahr 1440, sie enthält eine Menge von Fabeln, und was er von der Ersindung der Buchdruckerkunst sagt, hat er von dem Buchdrucker Ulrich Zell erst im Jahr 1492 ersahren. Welches Zutrauen einer solchen Chronist zu schenken ift, überlasse ich eines Jeden eigner Beurtheilung.

Das lezte Jubeljahr, welches auf solche Beweise gesseiert wurde, war das Jahr 1740. Fünf Jahre später, im Jahr 1745, entdeckte man zu Straßburg in einem alten Thurm, dem sogenannten Psennigthurm, der abgerissen wurde, unter den alten Nathsprotosollen der einst freien deutschen Stadt Straßburg, welche alle in kleinem Foliosormat gesbunden und nach den Jahren bezeichnet waren, die von dem Jahr 1439, worin nan zufällig den Namen Gutenberg bemerkte. Dem berühmten Geschichtschreiber vom Elsaß, Daniel Schöpflin verdanken wir diese wichtige Entdeckung. Er fand in diesen Nathsprotosollen eine lange Neihe von

<sup>1)</sup> In meiner Geich, ber Erfind, ber Buchbrudert. 61 habe ich bie gange Stelle wortlich aus ber Chronit, bie ich befige, abbruden laffen.

<sup>2)</sup> Math. Palmerius chron. Had. Barlandus Geschichtsbuch; Baptista Fulgosus memorabilia; Nauclerus Chronographie; Wimpfling Epitome rer. Germ. Die Divisie Kronick; Sebastian Francken deutsche Ehronif; Christian Massaus Chronif des alten und neuen Testaments; Daniel Specklin straße. Chronif; Sebastian Münster allg. Rosmographie. Vergleiche man mein Werk über die Ers. der Buchebruckerf. I. 90 — 101.

Beugenaussagen über Gutenberge Beheimniffe, worunter bie meiften offenbar bie Ausübung ber Buchbruderfunft begeichnen 1). Gie gehörten zu ben Berhandlungen eines Prozeffed, ben Gutenberg mit ben Erben eines feiner Gefellichafter, bes Unbreas Dritzehn, ju fuhren gegwungen mar. Giebengehn Beugen maren abgehört morben. Das Urtheil erfolgte am 12. Dezember 1439 und enthalt Rlage und Ginreden. Der Progeg nahm feinen Unfang mit bem Tob bes Unbreas Dritzehn, gegen ben Stephanstag, ben 26. Dezember 1438 2), und endigte mit bem Urs theil am 12. Dezember 1439. Er bauerte also beinabe ein ganges Jahr. Diefe Prozegatten find öffentliche Gerichtes aften, fie find authentische Urfunden, bis zu ihrer Auffinbung in einem öffentlichen Gebaude vermahrt, über jeber Rritif hinsichtlich ihrer Authentizität erhaben 3), gang geeignet einen verläsigen Urfunbenbeweis, bie Ronigin aller Beweisthumer, über bie erften Berfuche ber Musubung ber Buchdruckerfunft mit beweglichen Lettern gu liefern. In biefen Beugenerklarungen fpricht ber tobte Menfch über Sandlungen, bie er gefehen und wobei er mitgewirft hat, in ihnen liegt unumftögliche Wahrheit und ber augenfällige Beweis, bag Gutenberg vom Jahr 1436 an, ju Straßburg Berfuche, mit beweglichen lettern Bucher ju bruden, gemacht und bamit bis ju Enbe bes Jahre 1438 fortges fahren hat. Schöpflin fagte baher ichon im Jahr 1760: "Die Unfange ber Buchbruckerfunft fallen in bas Jaht

Schæpflin vind. typog. 14: "jnquirens ulterius longam tes-"tium seriem reperi, qui de Gutenbergiano arcano testimonia per-"hibent, quorum pleraque typogravicam artem designarunt aperte."

<sup>2)</sup> Erffar. bes fünften Zeugen Ronrad Gahfpad.

<sup>3)</sup> Meine Gefch, ber Erfind, ter Buchdruderk. I. 51 u. 52.

"1436 1)." Dieses sagt ein Mann, ber im Jahr 1740 bas Programm zum Jubelsest entworsen hat, bas während ben Tagen vom 18. und 25. August, 1. September und 18. Oftober 1740 zu Straßburg geseiert wurde 2). Wären die dritzehn'schen Prozesakten nur zehn Jahre früher entbeckt worden, so würde man schon das Jahr 1740 nicht mehr zur Feier des Jubesjahrs genommen und es würde sicher auf das Betreiben des allgemein geehrten Schöpflin schon im Jahr 1736 statt gesunden haben.

Das Jahr 1440 bietet weber in Beziehung auf ben Schöpfungsatt, noch auf die ersten Bersuche mit beweglichen Lettern Bucher zu druden, irgend einen festen Anhaltspunkt.

Ich komme nun gur Analisirung der britzehn'schen Proszesakten und dem Beweis, ben ich versprochen habe.

1) Gutenberg antwortete in seiner Einrede auf die Rlage des Georg Dritzehn vor dem Magistrat zu Strasburg: "Andreas Dritzehn habe sich vor etlichen "Jahren zu ihm begeben und ihn gebeten, ihn wetliche Kunste zu lehren; auf diese Bitte habe er ihn "gelehrt, Steine zu poliren, das er auch zu den "Zeiten wohl genossen hätte")."

Dan. Schepflin vind. typog. 24: "Primitiæ typographicæ in "a. 1436 incidunt."

<sup>2)</sup> Das Programm v. 23. April 1835 für das sète séculaire der Ersind. d. Buchdruckerk. durch Gutenberg, welches zu Straßburg im Jahr 1836 soll geseiert werden, sagt: "Notre savant Schopflin dressa lui même le "programme de la sête, qui employa quatre journées, les 18. et "25. Août, 1. Septembre et 18. Octobre."

dann Andres Dritzehn hette sich vor ettlichen jaren zu im gefüget und understanden ettliche kunst von im zu leren.

- 2) Gutenberg antwortete ferner: "barnach über weine gute Zeit, habe er mit Hanns Niffen, Bogt "zu Lichtenau, eine Runft angefangen, um sich ihrer bei "ber aachner Heilthumsfahrt zu gebrauchen, das wär' Ans breas Dritzehn gewahr worden und hätte ihn gebeten, "ihm folche Runft auch zu lehren und zu unterweisen und "habe sich erboten, ihn dafür nach seinem Willen zu bes "zahlen"."
- 3) Gutenberg antwortete ferner: "Anton Seil"man habe ihn gebeten auch ihn und seinen Bruder
  "Andreas heilman in die Gesellschaft zu nehmen und
  "er habe in ihr beider Bitten eingewilligt und ihnen
  "versprochen, das zu lehren und zu unterweisen, wofür
  "sie ihm zusammen 160 fl. zahlen sollten, auch jeder ihm
  "80 fl. bezahlt habe "."
- 4) Gutenberg entgegnete enblich noch: "Als nun die "aachner Heilthumsfahrt sich um ein Jahr verzogen, "hätten sie alle an ihn begehrt und gebeten, sie alle seine "Runste und Aventur, so er noch wisse, zu lehren und "nichts vor ihnen zu verschweigen und wurde beredet, daß "sie ihm zu dem ersten Geld noch 240 fl. zahlen sollten,

Des hett er in nu von siner bitt wegen gelert, stein bolliren, des er auch zu den Ziten wol genossen hette.

<sup>1)</sup> donoch über gut Zit hette er mit Hans Riffen vogt zu Lichtenau eine Kunst understanden sich der uff der Ocher heiltumsfart zu gebruchen — Des were nu Andres Dritzehngewar worden und het in gebeten inen solich Kunst auch zu leren und sich erbotten das noch sim willen umb in zu verschulden.

<sup>2)</sup> In dem hette her Anthonie Heilman innen desgleichen von Andres Heilmann sins bruders wegen auch gebetten, do hette er inen versprochen, sie des zu leren und zu underweisen.

"was eine Summe von 410 fl. ausmache und 100 fl. "baar ). "

- 5). Der Mitgesellschafter Gutenbergs Anton Seils man erflärte: "Als er gewahr wurde, daß Gutenberg "ben Undreas Dritzehn zu einem dritten Theil in die "aachner Fahrt zu ben Spiegeln wollte nehmen, er "ihn gebeten, auch seinen Bruder Andreas Heilman "darin zu nehmen ")."
- 6) Der Zeuge Mnbehard Stoder bezeugte: "Drit agehn felig habe ihm auf St. Johannistag ju Beihnachten, "wo er frant im Bette lag und er Beuge bei ihm gefeffen, "ergablt: ale er und Unbreas Beilman ichon in "ber Befellichaft Butenbergs gemefen maren, "fenen fie zu bemfelben nach Arbogaft gefommen und "hatten gefeben, bag er bort eine Runft vor ihnen averborgen treibe, bie er nicht verbunden gemefen, nihnen ju zeigen; baran hatten fie nun feinen Gefallen ngehabt und hatten barauf bie Gefellichaft aufgehoben, "und eine andere Gefellichaft mit einander abges "fchloffen, alfo bag Unbreas Beilman und er jeder "au ben erften 80 fl. fo viel gulegen follte, bag es 500 fl. "wurden und fie zwei fur einen Mann in ber Gefellichaft "gelten follten; besgleichen folle Gutenberg und Sanns . "Riffe jeder insbesondere auch fo viel einlegen, ale fie

Als nu die heiltumsfart sich eins jares lenger verzogen hette, hetten sie fürbass an in begert sie alle sin Künste und afentur zu leren und des nicht vür inen zu verhelen.

<sup>2)</sup> Als er gewar wurde das Gutenberg Andres Dritzehn zu einem driten teil wolte nemen in die Ochewart zu den Spiegeln do bete er in gar flisseclich das er Andres sinen bruder ouch darin neme.

"zwei, und barauf foll Gutenberg alle feine Runfte, "bie er konne, nicht vor ihm verbergen, barüber "war' ein Gesellschaftebrief gemacht worden ")."

- 7) Der fünfte Zeuge Konrad Sahfpach erklarte: "Der Undreas Seilman sen in der Rramergaffe zu "ihm gefommen, und habe ihm gesagt: Lieber Konrad, "der Andreas Dritzehn ift todt, du hast die Preffe ges "macht, und weist um die Sache, gehe also hin und "nehme die Stücke aus der Presse und zerlege sie "von einander, so weiß Niemand, was es ist 2)."
- 8) Der als zehnter Zeuge abgehörte Bebiente Gutenberge, korenz Beilbed, fagte: "daß ihn Gutenberg "eines Tage nach bem Tobe von Andreas Dritzehn zu "beffen Bruber Niklas geschickt habe, um ihm zu sagen,

<sup>1)</sup> Als Andres Dritzehn selige uff Sanct Johann'stag zu Winachten sich nyder geleit hat und siech wart do lag er in dis Gezugen Stuben an eim bette, do seit er jme wie das Andres Heilman, Hans Riffe, Gutemberg und er inn eine gemeinschaft kommen werent, darin hetten Andres Heilman und er jn jeglicher LXXX Guldin geleit, als er behalten habe, Also su nu inn der gemeinschafft werent do werent Andres Heilman und er zu Gutenberg kommen zu Arbogast do hette er nu ettliche Kunst vor juen verborgen die er juen nit verbunden was zu zeugen, daran hetten sü nu nit ein gevallen gehebt und hetten daruff die gemeinschafft abgeton und ein ander gemeinschafft miteinander verfangen, also das Andres Heilman und er jn jeglichen zu den ersten LXXX guldin so vil geben und legen solle das es Vc guldin wurden und werent su zwene ein Man in der gemeinschafft und desglich solen Gutemberg und Hans Riffe ir jeglicher insbesunders och als vil legen als die zwene und daruff solte Gutemberg all sin Kunst die er kunde nit vor inen verbergen.

<sup>2)</sup> nym die stucke uss der pressen und zerlege su von einander so weis nijemand was es ist.

"daß er die Presse, welche er bei sich hatte, Niemand "zeige, was er Zeuge auch gethan habe; daß er ihm serner "gesagt, sich die Mühe zu nehmen, an die Presse zu "gehen, und die mit den zwei Schrauben aufzuthun, "so fielen die Stude von einander, dieselben Stude "solle er dann in die Presse oder auf die Presse legen, so "könnte barnach Niemand sehen, noch merken "."

9) Der zweite Zeuge, die Frau von Johann Schulstheis, gab folgendes Zeugniß: "Gutenberge Bedienter, "Lorenz Beilded, sey in ihr Haus gefommen zu Niklas "Dritzehn, ihrem Better, und habe zu ihm gesagt: Lieber "Niklas, der Andreas Dritzehn hat vier Stude "in einer Presse liegen, da hat Gutenberg gebeten, "daß ihr die aus der Presse nehmen sollt, und die "von einander legen, auf daß man nicht wissen "könne, was es sey, dann er hat nicht gern, daß "das Jemand siehet ")."

10) Ihr Mann, Johann Schultheis, erklärte: "bag "Forenz Beilbed zu einer Zeit zu Riflas Dritzehn "in fein haus gefommen sey, als Andreas Dritzehn "sein Bruber gestorben, und habe gesagt: Andreas Dritz zehn, euer Bruber, hat vier Stücke unten in einer "Presse liegen, so hat euch Johann Gutenberg ges

<sup>1)</sup> und gon über die presse und die mit den zweyen wurbelin uff dun so vielent die Stucke voneinander, dieselben Stucke solt er dann in die presse oder uff die presse lege so kunde darnach nieman gesehen noch ut gemercken.

<sup>2)</sup> Andres Dritzehn selig hot iiij Stucke in einer pressen liegen, do hatt Gutenberg gebetten das ir die usz der pressen nement und die von einander legent uff das man nit wissen kune was es sy dann er hat nit gerne das das jemand sihet.

"beten, daß ihr bie baraus nehmet und auf bie "Presse leget von einander, so fann man nicht "sehen, was bas ift "."

- 11) Anton Seilman, Gutenbergs Gefellschafter, erklärte noch: "daß er wohl wiffe, baß Gutenberg kurg "vor Weihnachten seinen Bedienten zu ben beiden Andreas "geschickt habe, alle Formen zu holen, und sie wären "unter seinen Augen zerlegt worden, wo man etliche "fehlerhaft gesunden habe 2)."
- 12) Diefer heilman erklarte ferner: "da er Zenge "nach Andreas fel. Tod wohl gewußt, daß die Leute die "Presse gern gesehen hätten, so habe Gutenberg gesagt: "sie sollten Jemand nach der Presse schieden, er "fürchte, daß man sie sehe und habe seinen Diener "hingeschickt, sie zu zerlegen ")."
- 13) Georg Dritzehn ergablte in feiner Rlage vor bem Rath zu Strafburg: "Sein verftorbener Bruber Anbreas habe fein ganzes elterliches Erbe in einer schönen "Summe, in eine Gefellschaft mit hanns Gutenberg "und anbern geschoffen, er sey auch an mehreren Orten,

<sup>1)</sup> Andres Dritzehn uwer bruder selige hat itij Stucke undenan inn einer pressen ligen, da hat uch Hans Gutenberg gebetten das ir die daruss nement und uff die presse legent von einander, so kan man nit gesehen was das ist.

<sup>2)</sup> das er wol wisse das Gutenberg unlange vor Winachten seinen Knecht sante zu den beden Andresen, alle formen zu holen und wurdent zur lossen das er es sehe und jn joch ettliche formen ruwete.

<sup>3)</sup> wol wuste das lüte gern hettent die presse gesehen, do spreche Gutenberg sü sollent noch der pressen senden, er forchte das man sü sehe do sante er sinen Knecht darjn sü zur legen.

"wo sie Blei und anderes, was zu ihrem Gewerbe "gehort, gekauft hatten, dafür gut geworden, mas "er auch bezahlt habe ")."

- 14) Anton Heilman erklarte noch: "Da fprach "Gutenberg, sindemal jest so viel Gezüges ba ift "und gemacht werde, bas euerm Theil Geld, was "ihr eingeschoffen habt, gang nahe kömmt, so habt "ihr bie Kunft umsonft gelernt 2)."
- 15) Dieser Beilman sagte endlich noch aus: "Ein "erläuternder Zusahartikel ware gewesen, daß auf den "Lodesfall eines der Gesellschafter, dessen Erben für alles "gesertigte und nicht gesertigte, für bezahltes Geld, für "Formen und alles Gezüge, nichts ausgenommen, nach "fünf Jahren hundert Gulden sollten bezahlt werden 3)."
- 16) Der fünfzehnte Zeuge, Johann Dunne, ber Goldschmied, sagte aus: "daß Gutenberg ihm vor brei "Jahren ober beilanfig bei hundert Gulben für "Cachen, bie zum drucken gehörten, habe verdienen "laffen 4)."

Untersuchen wir nun biese wichtigen Zeugenerklärungen nach ihrem aus ben Regeln ber Grammatik geschöpften

so were auch Andres Dritzehn an vil enden do sy bli und anders das dazu gehort kauft hettent bürge worden, das er auch vergolten und bezalt hette.

<sup>2)</sup> do spreche er sit dem mole das yezt so vil gezüches do ist und gemacht werde das uwer teil gar nohe ist gegen uwer Gelt so wart uch doch die Kunst vergeben.

<sup>3)</sup> formen und allen gezügk nützit usgenommen.

<sup>4)</sup> Item Hans Dünne der Goltsmyt hat geseit, das er vor dryen joren oder doby Gutemberg by den Hundert gulden abe verdient habe alleine das zu dem trucken gehört.

Wortverstand, nach ihrer schulgerechten Konstruftion, ihrem gangen Bufammenhang, prufen wir bie thatfachlichen Ergebniffe berfelben in Beziehung auf ben Beweis: baf Gutens berg in Strafburg vom Jahr 1436 an Berfuche ber Musübung ber Buchbruderfunft mit beweglichen Lettern gemacht habe, fo finden wir in ben Erflarungen Dr. 1, 2, 3, 4 und 5 verichiedene Runfte, die Gutenberg feinen Gefell-Schaftern Unbreas Dritzehn, Johann Riffe, Unton Seilman und beffen Bruber Unbreas gu lehren fich verbunden hat, namentlich die Runft Steine gu poliren, Spiegel ju machen, und eine Runft, bie er geheim und verborgen in feiner ifolirten Bohnung ju Arbogaft 1) vor ber Stadt Strafburg getrieben hat, bie er nicht verbunden gewesen, feinen Gesellschaftern ju zeigen. Wir feben in biefen Erflarungen bie Epochen und bie Bebingungen, wann und unter welchen er biefe Gefellschaften abgeschloffen und bie Lehre ber brei Runfte angefangen habe. Wir feben aus Rr: 1 wie Gutenberg im Jahr 1439 ausfagt: Bor etlichen Sahren habe fich Andreas Dritzehn zu ihm begeben und ihn gebeten, ihn etliche Runfte gu lehren, worauf er ihn bas Steinpoliren gelehrt, bas er auch ju ben Beiten genoffen hatte. Es mar folglich bas Steinpoliren bie erfte Runft, welche Gutenberg ben Unbreas Dritzehn allein lehrte, und zwar vor etlichen Sahren, bas er auch zu ben Zeiten wohl genoffen hatte. Bahrscheinlich geschah bies im Jahr 1436. Wir feben aus Dr. 2, wie Gutenberg fagt: barnach über eine gute Beit habe er mit Sauns Riffe eine Runft angefangen,

<sup>1)</sup> Ein vor ber Statt Strafburg an ber Ill gelegenes Rlofter ter regulirten Augustiner Chorherren, bem beil Arbogaft geweihet.

um fich ihrer bei ber aachner Seilthumefahrt ju gebrauchen, bas mare Unbreas Dritzehn gemahr worben und hatte ihn gebeten, ihm folche Runft auch zu fehren. Diefes ift eine zweite Runft, welche Gutenberg eine gute Beit nach ber erften bem Johann Riffe gu lehren angefangen hat, und mag bie Epoche ihres Beginnens in's Jahr 1437, ober ben Anfang bes Jahrs 1438 fallen. Welche Runft es gewesen, fagt uns Gutenberge Gefellichafter Anton Seilman Dr. 5: baf Gutenberg ben Anbreas Dritzehn gum britten Theil in bie aachner Kahrt gu ber Spiegel aufnehmen wollte. Es mar alfo bie zweite Runft, welche Gutenberg feinen Gefellschafter lehrte, bie, Gpies gel ju fertigen und gwar jur gachner Seilthumefahrt. Diefe Kahrt ift jene befannte Pilger: ober Ballfahrt ju ben Beiligthumern in ber Reichsftadt Nachen, welche nur alle fieben Sahre ftatt hatte, wo biefe Beiligthumer öffentlich gezeigt murben und fo berühmt mar, bag aus mehreren Theilen Europa's Groß und Rlein, Alt und Jung, bahin mallfahrte. Der Bulauf von Menschen bahin mar fo groß, baß in Maing eine eigne Schiffergefellichaft, unter bem Ramen Machnerbruberfchaft, jum Transport ber Fremben bem Rheine hinunter bestand. Ich habe eine Ordnung biefer Bruberschaft vom Jahr 1517 vor mir liegen, worin in einzelnen Artifeln ber Rang ber Schiffer und bie ju bezahlenden Preife genan bestimmt find. Gin eigner Urtifel fpricht von Fürften, Fürftenrathen und Bots Schaftern, bie meiften aber von ben Pilgern, bie ben Rhein, ben Main und ben Redar herab nach Maing fommen, und weiter von hier nach Roln gefahren werden. Auf biefe groffe Ballfahrt, welche feine Meffe mar, wie Schopflin glaubt, fpefulirte Gutenberg mit ber Berfertigung von Spiegeln. Erft nachbem biefe Gefellschaft fcon bestanden

hatte, wurde nach Rr. 3 und 5 Anton Seilman und fein Bruber Unbreas barin aufgenommen, und ba bie aachner Seilthumsfahrt um ein Sahr fich verzog, begehrten bie Gesellschafter von Gutenberg, wie er es felbft Dr. 4 fagt: alle feine Runfte und Aventur ihnen gu lehs ren, und nichts bor ihnen zu verschweigen, wozu er fich auch verband. Endlich nach ber Kaftenzeit bes Jahre 1438 wurde Gutenberg von feinen zwei Gefellichaftern Unbreas Dritzehn und Andreas Seilman, nach ber wichtigen Ausfage bes Beugen Mybeharb Stoder Dr. 6, in feiner einfam vor ber Stadt Stragburg ges legenen Wohnung, im Rlofter Arbogaft, überrafcht und gefeben, bag er bort eine Runft vor ihnen verborgen treibe, bie er nicht verbunben ges mefen, ihnen ju zeigen, worauf bie feither beftandene Gefellichaft aufgehoben und eine andere abgefchloffen murbe, fo gmar, bag jeber Gefellichafter ju ben geschoffenen 80 fl. fo viel gulegen mußte, bag es 500 fl. murben, und Gutenberg feine von feinen Runften, bie er fenne, por ihnen geheim halten burfte. Darüber murbe ein schriftlicher Gefellschaftevertrag aufgefest.

Dieses war nun die dritte Kunst, welche Gutenberg seine Gesellschafter zu lehren sich verbunden, es war jene geheime Kunst, welche er verborgen zu Arbogast trieb, die er nicht verbunden war, sie zu lehren, daher wegen dieser Lehre ein neuer Gesellschaftsvertrag schristlich abgeschlossen und ein erhöhtes Einschußgeld bes dungen wurde. Was es für eine Kunst gewesen, beweisen und die dritzehn'schen Prozesakten. Die Lehre dieser gesheimen Kunst hatte Gutenberg noch nicht angesangen,

ale Undreas Dritzehn ftarb. Diefes beweift und offenbar ber Schluß ber Erflarung bes Mitgesellschaftere Unton Beilman 1), wo er fagt: "bag Unbreas Dritgehn "und Unbreas Seilman bem Gutenberg ein halbes "Fuber Wein gegeben hatten, ba fie ba aus (ju Arbogaft) "bei ihm gegeffen und getrunten hatten. Auch habe Un-"breas Dritzehn insbesonbere gegeben, eine Dom ge-"fottenen Bein und bei hundert Regelbirnen - bag er "Beilman auch feinen Bruber gefragt habe: wenn fie "anfingen gu lernen, und er ihm geantwortet habe: "Gutenberg erwarte (breste) noch gehn Gul "ben von Unbreas Dritzehn, bie er ihm von ben "fünfzig Gulben, welche er auf henritustag -"12. Juli 1438 - gahlen follte, fculbig verblie "ben fey." Seilman fpricht hier von einer Dhm gefottenem Bein und von Regelbirnen, einer Urt Binterbirnen, folglich von einer Epoche nach bem Berbft 1438, er fagt ausbrücklich: Gutenberg wolle bie Lehre ber geheimen Runft nicht früher anfangen, bis Uns breas Dritzehn bie noch schuldigen 10 Gulben bezahlt habe. Hun miffen wir aus Gutenberge Erffarung por bem groffen Rath gu Strafburg und aus bem Urtheil 2). baß Unbreas Dritzehn bie gehn Gulben vor feinem Tobe an Gutenberg nicht bezahlte, vielmehr ihm nebst biesen gehn Gulben noch 75 fl. schuldig blieb. Wir fennen Gutenberge feften Willen und bag er Wort hielt. wenn er etwas gesagt hatte. Er ermartete noch pon Andreas Dritzehn bie gehn Gulben, und bann erft

<sup>1)</sup> Schæpflin vindic. typog. docum. 12.

<sup>2)</sup> Schepflin a. a. D. 22 und 23.

wolle er seine Lehre anfangen. Dritzehn hat die zehn Gulden nicht bezahlt, also war vor seinem Tode noch keine Lehre der geheimen Kunst angesangen und die Geselsschafter ersuhren wenig oder nichts von der Ausübung des Geheimnisses. Die Presse und die vier Stücke in dersselben waren geringe Mittheilungen und kleine Proben der geheimen Kunst, daher Gutenbergs Angst nach Dritzzehn's Tod, es könne daraus schon Jemand sein Gesheimnisserrathen.

In ber Erflarung bes Ronrad Sahfpach Mr. 7 feben wir bie von ihm gefertigte Preffe und Gutenbergs gerleabare Stude. In ber Erffarung Dr. 8 feben wir Gutenberge Angft, es moge Jemand bie Preffe und bie barin befindlichen Stude feben; er fchickte gleich nach Dritzehn's Tob feinen Bebienten, um gu fagen, bag man Niemand die Preffe zeigen und er felbft baran geben folle, bie Schrauben aufzuthun, bamit bie Stude von einanber fielen, folche bann in ober auf bie Preffe gu legen, wonach niemand etwas feben ober merfen fonne. In ber Erflarung Dr. 9 feben wir biefen Bebienten im Saufe von Diflas Dritzehn und horen ihn, biefem fagen: Dein verftorbener Bruber hat vier Stude in ber Preffe liegen, Butenberg bittet bich, bie aus ber Preffe ju nehmen und bie von einander gu legen, bamit man nicht wiffe, mas es ift, bann er hat nicht gern, bag bies Jemand fehe. In ber Erflarung Dr. 10 wird biefes Zeugniß wortlich bestätigt. In ber von Dr. 11 und 12 bezeugt ber Gefellichafter Unton Seils man fein eignes Biffen, bag biefe Stude, welche er Kormen nennt, unter ben Augen von Gutenbergs Bedienten fenen gerlegt worden und er Seilman

auch gewust habe, daß die Leute die Presse gern gesehen hatten, daher Gutenberg seinen Bedienten hingeschickt habe, sie zu zerlegen. Endlich erscheinen in den Erklarungen Rr. 13 Bleiankaufe; in Rr. 14 Gezüge, schon vorräthig und in Arbeit, in einem Werth, der dem von den Gesellschaftern in die Gesellschaft eingeschossenen Gelbe gleichkomme; in Rr. 15 Formen und Gezüge, sur welche jedem Erben eines gestorbenen Gesellschafters 100 fl. sollten bezahlt werden, endlich in Rr. 16 ein Goldschmied, der vor drei Jahren oder beiläusig von Gutenberg bei 100 fl. für zum Orucken gehörige Sachen verdient hat.

Unter biefen Erflarungen find bie von Gutenberg felbit, von feinem Bebienten Loreng Beilbed, von bem Dreher Sahfpad, von Gutenberge Gefellichafter Anton Beilman, von Mybehard Stoder und 300 hann Dunne, bem Golbidmieb, bie wichtigften. berg nennt uns feine Befellichafter, er rebet von jeber Runft, bie er fie gu lehren fich verbunden hatte, von ben Epochen, wann bie Lehre angegangen und ben Bebingniffen, unter welchen er fie unternommen habe. Loreng Beilbed ift unter ben Beugen ber Wichtigfte, er bezeugt, mas er von Gutenberg gehört und auf feinen Befehl vollbracht hat. Unton Seilman fpricht über bas, mas er felbit gefehen ober von Gutenberg gehort hatte, auch ber Goldschmieb Dunne zeugt über eignes Biffen, nur Mybehard Stoder fpricht von bem, mas er vom franten Andreas Dritzehn gehört.

Die geheime Kunst allein, in deren Ausübung Gutenberg zu Arbogast überrascht wurde, kommt bei dem Beweise, daß er zu Strafburg versucht habe, mit beweglichen Lettern Budjer ju bruden und bag er bamit schon im Jahr 1436 angefangen gehabt, in Berücksichtigung und babei ift Beilbed's Zeugniß, vereint mit ben Zeugniffen von Seilman und Dunne bas Wichtigste.

Rach Beilbed's Zeugniß beziehen fich bie zwei. Schrauben auf bie Preffe, mit ihrem Aufthun, fagt er, fallen bie Stude voneinander und wenn fie in ober auf die Preffe gelegt werben, fo fann Niemand fehen ober merten, mas es ift. In ben Zeugniffen ber Cheleute Schultheis wird von vier Studen gerebet. Der Dreher Gabipach fpricht wieber im Allgemeinen von Studen. Unton Beilman nennt fie Formen, ohne ihre Bahl zu bestimmen. Alle biefe Reugen fprechen von Auseinanberfallen, von Auseinanderlegen, von Berlegen, von Berlofen, alle fagen: wenn biefes geschehe, so könne Niemand sehen noch merken, mas es fen; fie reden von Gutenberge Mengstlichfeit und feiner Gorge, bag Jemand etwas fche ober merte. Geine Ungit fonnte nur burd bas Auseinanberlegen ober bas Berlegen ber Stude gehoben werben. Schon nach bem beutschen Sprachgebrauch ift bas Zeitwort gerlegen nicht eine mit verlegen, es beutet immer auf einen erhöhten Grad in ber handlung, auf eine Bereinzelung eines Theiles in viele fleinere Theile.

Die Stude, gleichviel, wie viele es berer gewesen sind, waren folglich keine feste Tafeln, sondern bewegliche Buchstaben in Studen, Formen ober Rahmen eingeschlossen. Das Wort zerlegen ist mit dem, jezt noch von dem Auseinanderlegen der einzelnen Buchstaben in unsern Buchstrudereien gebrauchlichen Ablegen, gleichbebeutend.

Anton Seilman fagt in feinem Zeugniß Rr. 11: die Formen fepen unter Beilbed's Augen gerlegt worden; dieses heist boch wohl nach unserm Sprachgebrauch: sie sind in ihrem Inhalt zerlegt worden und gewiß nicht: sie find als Formen, als feste Taseln zerlegt worden.

Der gelehrte Meermann 1) fagt: "Gutenberg be"fahl die mit zwei Schranben versehene Form zu öffnen,
"damit die kleinen Columnen in ihre Theile zerfallen moch"ten, dieses hätte er von Holztafeln nicht sagen können,
"die durch das Deffnen der Schrauben sich blos getrennt
"hätten, aber die beweglichen Buchstaben fielen aus"einander." Der alte Prof. Lichtenberger nennt
Meermann's Argument unwiderlegbar?). Schöpflin 3)
sezt hinzu: "Wenn die Stücke nur and sesten Holztaseln
"mit sesten Buchstaben bestanden hätten, so hätte Guten"berg zu Arbogast kein Geheimnis, keine geheime Kunst,
"sondern eine Allen bekannte Sache getrieben."

Ich frage noch jeden Unpartheisschen, worin lag benn ber Grund von Gutenbergs Aengstlichkeit, die Stücke oder Formen könnten gesehen und sein Geheimnis verrathen werden? Bier seste Taseln, die man and der Presse gesnommen, nachdem man ihre Schrauben geöffnet hätte, wären schon von selbsten von einander gefallen, indem man sie auf die Presse oder in die Presse gelegt hätte, ein weisteres Zerlegen, Zerlosen, damit Niemand sehe noch merke, was es sen, wäre unmöglich gewesen. Bei beweglichen Buchstaben, die in Stücke, in Formen, in Rahmen eins geschlossen waren, wurde ein solches Auseinanderlegen, ein Zerlegen, möglich und nothwendig, um ihren Gebrauch uns merkbar zu machen.

<sup>1)</sup> Meermann Orig. typog. 191.

<sup>2)</sup> Gefch. ber Erf. ber Buchbruderf. 20.

<sup>3)</sup> Vindic. typog. 22.

Gutenberg befahl feinem Bedienten an bie Breffe gu gehen, bie Schrauben ju öffnen und bie von einander gefallenen Stude in ober auf bie Preffe gu legen, bamit bie Sache ein Beheimnig bleibe. Bei festen Solztafeln wurde legteres nie gelungen fenn, vielmehr hatte man fie baburch eher in bie Augen befommen, als in ber Preffe felbit, und ber Unerfahrenfte, ober wie Meermann fagt, jeber Dummtopf, murbe gefehen haben, bag es vier Tafeln mit verfehrt eingeschnittenen Buchftaben und gangen Worten gewesen seben und ihren Gebrauch errathen haben; jeder ber lefen fonnte, hatte fie ohne viele Muhe wieber nebeneinander in ihre Ordnung reihen fonnen. Die Arbeiten ber Solgichneiber waren langit befannt. Es muffen folglich biefe Stude, biefe Formen, etwas andere gewesen fenn, mas Gutenberg nicht wollte feben, nicht wollte merfen laffen und fur bie Belt noch ein Geheimniß mar, bas burch ein Auseinanberlegen, ein Berlegen; ein Berlosen geheim bleiben mufte, ba noch niemand von bem Bucherbrud mit beweglichen Lettern, ber mahren Topos graphie, einen Begriff hatte ober fich bavon eine Borftels Iung machen fonnte.

Wer wird es glauben, wer behaupten wollen, daß Andreas Dritzehn, die beiden Heilman und Hanns Riffe für die Erlerung der Runft mit dem längst bestannten Tafelbruck Bucher zu drucken, 500 Gulden, eine damals grosse Geldsumme, aufgeopfert und auf's Spiel gesezt hätten. Lächerlich würde sich Gutenberg bei seinem Bedienten, bei der ganzen dritzehn'schen Familie und den andern Gesellschaftern gemacht haben, wenn er feste Holztaschn, mit verkehrt in Zeilen eingeschnittenen Buchstaben, für ein Geheimniß hätte ausgeben wollen; er würde das

durch einen groffen Schwachtopf verrathen haben. Ganz anders hatte er, wenn es feste Taseln gewesen waren, gehandelt; sein Bebienter hatte dann sicher den Besehl erhalten, die Stücke aus der Presse zu nehmen, sie in seine Wohnung zu bringen oder anderewo zu verbergen, weil das Untereinanderwersen und das Zerlegen nicht verhindert haben wurde, sie gleich wieder zusammenzureihen und auf der Stelle ihre Bestimmung zu erkennen.

Ich habe nun eine an sich schon klare Bahrheit hinreichend erörtert, und wer in den beilbeck'schen Stücken, ben schultheis'schen vier Stücken und in heilman's Formen noch feste Tafeln der Aplographie zum Bücherdruck angewendet sehen will, ber halte fest auf seinem Glauben, ich will ihn nicht zur Aenderung nöthigen.

Bur Ausübung ber Kunst bes Formschneibens und zum Einschneiben von Worten in seste Platten hatte Gutensberg nicht nothig, sich während Jahren zu Arbogast einzuschliessen, verborgen zu arbeiten und geheim zu thun. Sein grosser Geist würde ihm dabei gesagt haben, daß, wenn er mit diesen sesten Taseln Bücher drucken und die bekannte Eplographie auf den Bücherdruck anwenden wollte, er damit nicht weit kommen werde, weil solche Taseln sich nicht einmal zum Drucke eines nur wenige Bogen starken Buches eignen, für grosse Bücher aber jedensalls, wenn auch ausführbar, er und jeder andere Buchdrucker eigne Gebäude zu ihrer Ausbewahrung nothig hatte. Seine Armuth und die Bermögensverhältnisse seiner Gesellschafter würden ihn bald von einem Unternehmen der Art abgebracht haben,

Gutenbergs einzelne aus holz geschnittene Buchstaben hat noch Daniel Specklin, ein Baumeister zu Straßburg, ber 1589 allba ftarb, gesehen und mit ben Worten beschrieben: "Die Buchstaben waren von Solz geschnitten, "auch ganze Wörter und Silaben, hatten nebenzu Bochlein, "daß mans mit einem Draht ober starken Faben konnte "zusammen fassen 1)."

Die in ben Erflarungen bes Anton Beilman Dr. 14 und 15 vorfommenden Gezuge, wovon fcon fo viele im Borrath und in ber Arbeit maren, bag ihr Werth bem von ben Befellschaftern beigeschoffenen Gelbe gleichtam, und für die, bei bem Tod eines Gefellichafters, beffen Erben 100 fl. follten bezahlt werben, begreifen wohl im Allgemeinen alles, mas jum Bertzeug jener Runfte gehörte, welche Gutenberg feinen Gefellichaftern zu lehren verfprochen hatte, bag aber barunter auch bewegliche Buchstaben begriffen gemefen, beweist ber Ginn und ber Gebrauch bes Borte Gezüge in bem helmasbergerichen Rotariateinftrus ment vom 6. November 1455 2), worin es zweimal unter bem Bertzeug ju bem Bert ber Bucher, ju beffen Burichtung Gutenberg fich verbunden hatte, vorfommt, ju einer Beit, wo bie Buchbrudertunft mit bes weglichen Lettern ichon in bem groffen lateinischen Bibels wert und in andern fleinen Drucksachen in die Ausübung gebracht mar und ficher unter biefem Geguge, auch bie von Gutenberg gefertigten beweglichen Buchftaben, begriffen Wenn bies in Maing ber Rall mar, und bas Bezug auf bie Beweglichfeit ber Buchstaben eingerichtet gewesen ift, warum foll es in Strafburg anders und auf

<sup>1)</sup> In Scharg Erf. ber Buchbrudert. Rap. 9; in Schilter Anmert. ju Königshofen. 442; in Röhler Ehrenrett. Gutenb. 45, und in Schöpflin vind. typog. 37 und 38.

<sup>2)</sup> Bollständig abgedruckt in Röhler Chrenrett. Gutenb. 54 - 57.

fefte Tafeln eingerichtet gewesen fenn. Wer tann hier ameifeln? In Strafburg, wie in Maing verfertigte Gutenberg felbst fein Bezuge, bort wie hier hat er es nach ben Worten bes helmasbergerischen Notariateinstrumentes jugerichtet, in Strafburg wie in Maing waren bie beweglichen Buchstaben bagu gerechnet. In Stragburg mar es ichon nach ben Arbeiten von einigen Jahren von einer folchen Menge, bag es einen beträchtlichen Geldwerth hatte. Alles mar von Gutenberg voraus gearbeitet. Bei bem Bücherdruck mit feften Tafeln ift Diefes Borarbeiten unmöglich, wo bie Tafeln nur zu bem bestimmten Buche fonnen zugeschnitten werben. Gie murben bei einem nur fleinen Buch zu einer Menge werben, bie ein in einer fremben Stadt, in einer ifolirten Bohnung lebenber Mann nicht unterbringen fonnte. Undere verhalt es fich bei beweglichen Buchstaben, die fich zu vielen Taufenden in fleinen nach bem Alphabet geordneten Raftden aufbewahren, bie fich im Boraus in allen Gattungen fertigen laffen. Un ber Bufchnitung biefer fleinen Buchstaben fonnte Gus tenberg zu Arbogaft ruhig und ohne Gefahr, beobachtet ju werben, arbeiten, er fonnte fie in einer fleinen Bobnung aufbewahren, fie forberten nur Zeit gur Bearbeitung und wenig Raum gur Aufbewahrung.

Die vom Dreher Sahfpach gefertigte Presse beschreibt und ber nämliche strafburger Baumeister Specklin in ber Stelle, wo er von Gutenbergs hölzernen Buchstaben rebet 1). "Sie war, sagt er, von hulbin und wie ein "Trot, bamit man allerhand Saft ausrottet, geformt."

<sup>1)</sup> In Schwarz, Schilter und Schöpflin an den angef. Stellen.

Bu einem Tafelbrud bedurfte man feiner Preffe, bagu ge-

Bei bem Bleianfauf wirb nicht gefagt, mann er gefchehen ift und es lagt fich nicht bestimmen, wann und gu welcher Runft biefes Blei verwendet murbe, mahrscheinlich ift es, bag man auch bamit Berfuche zu einzelnen Buche ftaben gemacht hat. Johann Dunne, ber Golbidmieb, nennt und endlich bie Runft, welche Gutenberg gu Urbogast geheim und verborgen getrieben hat, mit ihrem Namen. Er fagt: bag er an 100 fl. bei Gutenberg allein für Sachen, bie jum Druden gehörten, verbient habe, er bestimmt bie Epoche von beilaufig brei Sahren, wo er biefe Gachen an benfelben geliefert hat, er rebet nicht vom Steinpoliren, vom Spiegelmachen, er weis von feiner Gefellschaft, er fennt feinen Gefellschafter, er nennt nur Gutenberg, von ihm hat er bie 100 fl. erhalten, an ihn hat er mahrend brei Jahren, die allein jum Druden bestimmten Sachen, abgeliefert. Berbinden wir bamit Cahfpach's Preffe, Beilbed's Stude, Seils man's Formen und Bezüge, in einem fo groffen Borrath, baß er einer beträchtlichen Gelbsumme gleich ju achten ift; berudfichtigt man babei Gutenberge eigne Erflarungen por bem Magistrat ju Strafburg Dr. 1, 2, 3 und 4, wo er Rr. 1 von etlichen Jahren, in Rr. 2 von einer guten Beit hernad, in Dr. 3 von bem erft fpater mit ben Brubern Beilman abgeschloffenen Bertrag und Dr. 4 von ber über ein Jahr verschobenen aachner Seilthumefahrt fpricht, fieht man, wie er gu Arbogaft von zweien feiner Gefellichafter überrascht wird, in einer

<sup>1)</sup> Fournier Orig. de l'impr. 155.

Runst verborgen arbeitend, die er seine Gesellschafter zu lehren nicht verbunden war. Nimmt man dazu die handelnde Person, welche die Lehre übernommen hat, was voraussezt, daß sie den Lehrgegenstand praktisch geübt habe, die im Jahre 1450 zu Mainz mit Johann Fust einen Gessellschaftsvertrag zum Drucke der Bücher abschließt, die es vermogte, einen geldgierigen Mann zur baaren Einsschiessung einer beträchtlichen Gelbsumme zu bestimmen, die allein das Gezüge in Mainz wie in Straßburg zurichtet und schon nach vier Jahren mit beweglichen Buchstaden das grosse lateinische Bibelwerk, nehst mehreren kleinern Sachen zu Stande bringt, so liegt uns die geheime Kunst offenbar vor Augen, welche Gutenberg vom Jahre 1436 an, zu Straßburg ausübte.

Es würde Gutenberg unmöglich gewesen seyn, einen Fust zum Vorschuß ber grossen Summe von 800 fl. zu einem Geschäfte zu bewegen, das noch Niemand kannte, wenn er ihm nicht a priori bewiesen hätte, wie weit er es darin schon in Straßburg gebracht habe; es würde ihm eben so unmöglich gewesen seyn, gleich nach dem nit Fust abgeschlossenen Gescuschaftsvertrag die sammtlichen Druckwertzeuge, und die zum Vibeldruck nöthige ungeheure Menge von beweglichen Buchstaben in der kurzen Zeit von wenigen Jahren zu Stande zu bringen, wenn nicht sein mehrsähriges Erperimentiren zu Straßburg vorausgegangen wäre. Der bescheidene, schüchterne Mann würde sich geswiß nicht einer solchen Vertrags-Verbindlichkeit unterworsen haben, wenn er nicht durch frühere Versuche des Gelingens seiner Sache sicher war.

In ben britzehn'ichen Zeugenerklarungen liegt zugleich eine Beschreibung ber meiften Wertzeuge ber Buchbrucker-

funft. Wir feben Wezuge in groffer Menge, Formen und eine Preffe mit Schrauben, bie aufgethan, bas Eingeschloffene gerlegen laffen. Gie ermahnen alfo, wie Schöpflin ) fagt: ber Preffe, ber Gaulen, welche ichon in ber Preffe liegen und ber beweglichen lettern, als bes groffen Beheimniffes ber Runft. Gben fo murben biefe gerichtlichen Beugniffe von bem Sollander Meermann 1), einem bier gang unpartheiffden Mann, erffart, wo er fagt: "In "ben Ausfagen ber Zeugen von 1439 hat ber berühmte "Schöpflin bewegliche Buchftaben, folglich bie mahre "Typographie ju finden geglaubt. Schopflin's Meinung "hat nicht nur mir, fonbern auch erfahrneren Mannern, "bie ich hierüber ju Rath gezogen habe, gut und richtig "gefchienen." Der Jesuit Cambinet fagt in feinem schönen Werte über ben Ursprung ber Buchbruckerfunft 3): "bie "Ansfagen ber Zeugen zusammen genommen, machen glaus "ben, bag Gutenberg, welcher ausbrudlich befohlen hatte, "bie vier burch zwei Schrauben gufammen gehaltenen For-"men aufzuthun und beren Buchstaben auseinander git "ftreuen, bamit man bas Geheimnig nicht feben moge, "bewegliche Buchstaben schnitt, Die er in Seiten ober Ros "lumnen reihete. Alle gleichzeitige Schriftsteller haben biefe "Meinung unterftugt - Es icheint bemnach gewiß, bag "Gutenberg bewegliche Buchftaben in Soly gefchnitten "habe." Auch ber berühmte frangofische Atabemifer Daus

<sup>1)</sup> Vind. typog. 22: "memoratur prelum nominatim; memor-"antur columnæ, subjectæ jam prelo. Sed et typi memorantur "solutibiles, præcipuum artis arcanum."

<sup>2)</sup> Origines typog. Hage Comitum 1761. 91.

<sup>3)</sup> Orig. de l'imprim. I. 250 - 252.

non 1) sagt: "Die Prozesakten von 1439 scheinen uns ben "Gutenberg darzustellen, als beschäftigt mit der Berseritigung und mit dem Bersuche gewisser beweglichen Buchistaben von Holz oder sogar von Metall; dieses ist weinigstens die natürsichste Aussegung." Die nämliche Meinung sprechen saut aus die strasburger Professoren Baer?)
und Oberlin?), der gesehrte Antiquar von Heinecke!),
de la Gerna?), Lichtenberger? u. a.

Es fehlt nicht an Zweisler, welche in diesen wichtigen straßburger Prozegaften Alles anders sehen. Die historische Wahrheit besiegt aber alle diese Zweisler. Sie sagen:

1) Gutenberg habe mahrend seinem Aufenthalt zu Straßburg aus der Ausübung der Buchdruckerfunft keinen Gegenstand der Spekulation gemacht, diese habe sich allein auf Steinpoliren und Spiegelmachen zur aachner Heilthums, sahrt beschränkt. Er habe vorzüglich seine Gesellschafter gelehrt, Metallspiegel in Formen zu giessen und unter den, in den Zeugenaussagen vorkommenden Formen, habe man diese Spiegelformen verstanden. Daher habe sich Andreas Dritzehn nach der Erklärung des Zeugen Johann Nieger von Bischossheim, auf dessen Frage: was er zu schaffen hatte? einen Spiegelmacher

<sup>1)</sup> Analyse des Opinions sur l'orig. de l'imprim. 119.

Observat. sur un ouvrage intitule: Vindic. typog. par Fournier le jeune à Paris. 1760.

<sup>3)</sup> Essai d'Annales de la vie de J. Gutenb. X. 17.

<sup>4)</sup> Idée d'une Collect. compl. d'estamp. 253.

<sup>5)</sup> Diction. bibliog. I. 78.

<sup>6)</sup> Initiæ typog. Argent. 1811 und Geschichte ber Erfind. ber Buchdruderf. Strafb. 1824. 22.

genannt und dahin beziehe sich auch seine Antwort auf bie Frage ber Zeugin Barbel von Zabern: was er thun wolle, wenn es mislinge? "Uns mags nicht miß, "lingen, ehe ein Jahr vergeht, so haben wir unser "Hauptgut wieder und sind bann alle glücklich, es sey bann, "Gott wolle und strafen."

Wahrlich feltsame Dinge hören wir hier. Gine Metalls. fpiegelgiefferei mit Formen! Gutenberg lehrte gwar in ben Jahren 1436 und 1437 seine Gesellschafter Bas Spiegels machen und Unbreas Dritzehn mochte fich baher bem Beugen Rieger einen Spiegelmacher nennen, er fonnte ber Barbel von Zabern antworten: "Gie hatte ihr Lebtag ge-"nug, wenn fie bas hatte, mas es ihn über 300 baare "Gulben gefostet hatte, und mas es ihn weniger als 500 "Gulben gefostet", allein die Spiegelgiefferei mit Formen paft nicht zu ben Prozefatten, zu ber Aventur und Runft, gu ber Preffe, ihren Schrauben, ju ben vier Studen, ihrem Auseinanderwerfen, ihrem Berlegen, Berlofen, nicht ju Beilman's Formen, bie in bes Bebienten Beilbed's Gegenwart gerloft murben, für bie mit bem übrigen Bezügen nach eines Gefellschafters Tob ben Erben einhundert Gulben follte bezahlt werden, nicht zu bem nicht Sehen und nicht Merfen, endlich nicht gur Angft Gutenberge, bag man fein Beheimniß entbede. Begoffene Detallspiegel waren fein Beheimnig, fie fannten ichon bie Bolfer bes Alterthums.

Die Zweifler fagen:

2) Durch bie Rlage bes Georg und Niklas Drits zehn mare bas ganze Geschäft, welches zwischen Gutens berg und seinen Gesellschaftern Andreas Dritzehn, Johann Riffe und ben beiben Brübern Heilman bestanden habe, vor bem groffen Rath zu Straßburg durch die Ab, hörung vieler Zeugen während bem ganzen Jahr 1439 vershandelt und badurch veröffentlicht worden. Sechs Stadtstäthe seinen genannt, welche die Abhörungen der Zeugen vorgenommen hätten. Wer nur einige Menschenkenntniß habe, muffe es als gewiß annehmen, daß der straßburger Stadtrath in corpore, oder zum wenigsten einer oder der andere seiner Mitglieder, besonders jene, welche die Zeugenverhöre leiteten, aus Interesse, Wißbegierde oder Borswiß, wurden gesucht haben, Gutenbergs Aventur und Runst zu ersahren, und es ihnen gewiß wurde gelungen senn, Gutenbergs Bücherdruck zu entbecken, wenn darin seine zu Arbogast getriebene Aventur und Runst bestanden hätte.

3d antworte biefen 3meiflern:

Niemand dachte im Jahr 1439 an eine Buchbruckerkunst, wie sie jest ausgeübt wird, Riemand machte sich
bavon einen Begriff. Gutenberg versuhr in der Ausübung seiner Versuche mit der größten Vorsicht, wir sahen
seine Angst nach Andreas Dritzehn's Tod, es könne
Jemand die Presse, und was darin lag, sehen. Die abgehörten Zeugen kannten die Ausübung des Geheimnisses nicht,
sie konnten also nichts verrathen. Selbst die Gesellschafter
Gutenbergs hatten davon noch keine Kenntnis und keinen Begriff. Die in der Presse besindlichen Stücke waren sicher
die erste Mittheilung, die erste Probe. Dieses beweist der
oben angesührte Schluß der Erklärung von Gutenbergs
Gesellschafter Anton Heilman, den ich hier seiner Wichtigkeit wegen nochmals und zwar mit den Worten des Originals geben will: "Das Andres Dritzehn und Andres

"Heilman dem obgenanten Gutenberg ein halp fuder wins ngeben hant vur das su by jm do usse gessen und ge-"trunken hant, so habe auch Andres Dritzehn jm beson-"ders geben I omen gesottens wins und by hundert Rengelsbiern. So hat er ouch geseit, das er sinen bruder "darnoch gefragt habe; wann su anfingent zu leren, do "habe er jm geantwurt, Gutenberg breste noch X guldin "von Andres Dritzehn, an den funftzig guldin so er an "ruckes geben solt han "." Andreas Dritzehn ftarb und war diese gehn Gulben noch schuldig. Gntenberg antwortete auf bie Rlage ber Bruber Dritzehn: "und "stundent jm von Andres Dritzehn des noch X fl. uss." Mud ben Erffarungen ber Beugen Sans Siebenmener, Mybehard Stoder, bes Priefters Edart, Thomas Steinbad, Reinbold von Chenheim, und Sanns Dieger von Bifchofsheim geht bervor, bag Unbreas Dritzehn voller Schulben war, ale er ftarb, bag er alles verfegt hatte und in feinen Rleibern ftarb. wiffen nicht, wohin die Preffe, wohin die barin gelegenen Stude gefommen finb. Bermuthlich hat Gutenberg in feiner Borficht Mittel gefunden, fie ben Bliden ber Strafe burger ju entziehen, er mar bei Dritzehn's Tod noch Meifter feines Geheimniffes, er blieb es, bei feiner Urt gu leben und zu handeln, auch hier in Maing, bis gum Jahr 1450, wo er fich mit Fuft verband; er war nicht ber Mann, ber fich fein Geheimnig entloden lieg und auf ben ein Stadtrath zu Stragburg in corpore und in membris wirfen fonnte.

3) sagen die Zweifler: Gutenberg mar nach Ans breat Dritzehn's Tod noch seche Jahre und darüber zu

<sup>1)</sup> In Schepflin vind. typog. Doc. 12.

Straßburg, hatte er bamals schon die Runft, Bucher mit beweglichen Lettern zu drucken, ersunden gehabt, er wurde in seinen Bersuchen mit seinen Gesellschaftern Riffe und den Gebrüdern Heilman fortgesahren oder sich mit andern reichen Männern verbunden haben, um zum Ziele, dem Bucherdruck zu gelangen, und es wurden dann, er möge mit sesten Taseln oder beweglichen Lettern gedruckt haben, wenigstens kleine Druckstücke vorgesunden worden senn; allein auch nicht das geringste Erzeugniß seiner straßburger Presse habe Jemand gesehen.

In der That, fagt felbit Schopflin D: "Gutenberg "schien bei feiner Abreife von Strafburg alles Andenfen "an ihn mit fich fortgenommen zu haben." . Wenn Gutens berge Berfuche ju Strafburg erfolgloß geblieben find und man bort fein Erzeugniß feiner Preffe aufzuzeigen hat, fo habe ich bie Urfachen bavon angegeben und bewiesen. Dritzehn's Tob und bas Urtheil lofte hinfichtlich biefer Familie bie Gefellschaft auf. Db Gutenberg mit ben brei andern bie Lehre begonnen und fortgefest hat, barüber fehlt und jeber Beweis. Gin Gefellichafter war in feinem Bermogen aang ruinirt und arm gestorben; bie Bermogeneverhaltniffe ber brei anbern Gefellichafter fennen wir nicht. berg felbst mar ohne Mittel, es mag baher mohl jeber bie Luft verloren haben, fich mit ihm einzulaffen, felbst bie Bruder Beilman und Sanns Riffe mochte ein folches Enbe bes Unbreas Dritzehn abichrecken, weiter Buschuffe zu thun, wenn fie es auch tonnten. Die Ginrichtung ber erften Buchbruckerei zu Maing foftete ben Ruft 1600 Gulben an Gold, und 4000 Gulben waren baar barauf-

<sup>1)</sup> Alsatia illustrata. II. 348.

gegangen, che die dritte Quaternion ber lateinischen Bibel zu Stande fam 1), alle Umftande waren Gutenberg ungunstig, sein feindliches Geschick versolgte ihn noch lange, er mußte 50 Jahre alt werden, bis er zum Ziel gelangte.

Die Erfindung Gutenberge hat ihre Perioden. Hugenblid, wo er auf ben Gebanten ber Erfindung fam mit ben erften Bersuchen, bilbet bie erfte Periode; bie gweite macht die Fortsetzung biefer Bersuche, und die britte bie endliche Ausführung bis zur Bollendung. Bei ben perfonlichen Berhaltniffen Gutenberge, bei feiner Angft, Jemand tonne fein Beheimniß erfahren, bei feinem Alleinarbeiten, mußten von einer Periode gur Undern Jahre verftreichen. Berücksichtiget man biefes, fo wird bie ftrengste Logif nicht andere ichlieffen fonnen, als bas Bort bruden, welches in Dunne's Aussage vorfommt, fann nur auf die Bersuche bes Bucherbrude bezogen werben. Für bas Druden ber Spiegelrahmen ift nicht bie geringste Andeutung. Ift nun bas Wort bruden vom Bucherbrucke zu verftehen, fo fann man eben fo richtig schlieffen: Im Jahr 1436 mar bie erfte Periode ber Erfindung beendigt und mit dem Jahr 1836 feiert man mit Recht bas Jubilaum ber Erfindung.

4) fragen die Zweisser: Warum sezten die beiden Heils man und Riffe, Gutenbergs Gesellschafter, nach seiner Abreise von Strafburg die Versuche ihres Lehrmeisters nicht fort, wenn es wirklich Versuche ber Buchdruckerkunft gewesen sind?

Antwort: Weil et sie noch nichts gelehrt hatte, ober, wenn er sie wirklich nach dem Prozesse etwas lehrte, es ihnen an den Mitteln und dem Muth zur Ausdauer

<sup>1)</sup> Mein Bert: Geschichte ber Erfind. I. 64.

fehlte. Unton Seilman fagt felbft in bem angeführten Schluffe feiner Erflarung: "Er habe feinen Bruber gefragt, "wann fie anfingen, ju lehren, und bicfer habe ihm "geantwortet: Gutenberg erwarte noch von Undreas "Dritzehn bie gehn Gulben, welche er an ben auf "Senricustag ju gahlenden 50 fl. fculbig geblies "ben mare." Diefe 10 fl. maren alfo nach bem Berbit 1438 noch nicht bezahlt, und ba fie felbft am Tobestage bes Unbreas Dritzehn noch nicht bezahlt waren, vielmehr Gutenberg nebft biefen noch 75 fl. an benfelben gu forbern hatte, wie er biefes in feiner Ginrebe erflarte und bas Urtheil es ausspricht, so hat er auch, ber immer fein Wort hielt, bamale bie Lehre noch nicht angefangen gehabt. Wollen bie Fragenden noch mehrere Urfachen wiffen, warum Gutenberge Gefellichafter ju Strafburg nach feiner Abreife bie Buchbruckerfunft nicht fortgefest haben, fo mogen fie nur über bie Sache und ihre Schwierigfeiten nachbenten, und fie werben felbft eine Menge finden.

5) glauben die Zweister, wenn die Presse und die darin besindlichen Stücke jum Bücherdruck bestimmt gewesen wären, so hätten die Cheleute Schultheis, der Dreher Sahspach, besonders aber Anton Heilman und Lorenz Beilbed, der Bediente Gutenbergs, gewußt, was das für eine Aventur und Kunst gewesen sep, welche Gutenberg zu Arbogast verborgen getrieben und die er seinen Gesellschaftern zu lehren sich nicht verbunden hatte. Wäre es die Buchsbruckerfunst gewesen, so würden sie sich auch bestimmt und beutlich darüber in ihren Erklärungen vor dem grossen Stadtrath ausgedrückt und das neugeborne Kind bei seinem Namen genannt haben, sie hätten von einer Buchdruckerpresse, von Drucksormen und der Kunst, Bücher zu brucken,

gesprochen, auftatt, bag jezt bas Wort bruden nur einmal in ber Erklarung bes Golbichmiebs Dunne vorfomme.

Gutenberg fprach noch am 12. Dezember 1439 por bem Rath ju Strafburg nur von einer Aventur und Runft, ohne bem Ding einen Ramen ju geben. Absicht babei ift unverkenntlich, bie Erfindung noch als ein Geheimniß zu bewahren. Seine Gefellschafter hatte er bavon noch nichts gelehrt und fonnten mithin auch nichts mittheilen. Die Zeugenerflarungen mußten alfo barüber unbeutlich und unbestimmt bleiben. Gie erhielten burch ben verborbenen elfaffer Dialett bes 15. Jahrhunderts, worin fie niedergeschrieben find und durch die Unerfahrenheit ihrer Rongipienten noch eine ftarte Bugabe von Dunkelheit und Zweideutigfeit, find aber immer noch beutlich und bestimmt genug für ben, ber fie verftehen und nicht absichtlich barin Widersprüche finden will. Bei biefen Zweifeln fchlagen fich bie herren mit ihren eignen Waffen. Waren es Spiegelrahmenbrucke gemefen, fo hatten bie Zeugen bas neugeborne Rind mit feinem Ramen: Spiegelbruden genannt. Die Geschichte beweift uns, bag Butenberg fein groffes Geheimnig noch gwölf Jahre nach Unbreas Dritzehn's Tob vor ber Welt verbarg und baß ihn nur feine Berbindung mit Johann Ruft im Jahre 1450 nothigte, bamit herauszurucken.

6) fragen die Zweister noch: Warum begab sich Gutenberg nach Mainz, wenn er in Straßburg eine Druckoffizin hatte? Warum blieb er in Mainz wieder während 5 vollen Jahren unthätig, wenn er in Straßburg bewegliche Buchstaben hatte? Warum druckte er in Mainz noch mit festen Holztaseln, wie dieses die bewährtesten Berichte über die Ersindung der Buchdruckerkunst, besonders der von Trithemius, der Alles von Peter Schöffer, dem ersahrnen Mitwirker bei der Ausbildung der Buchdruckerkunst gehört hat, versicherten? Wie verstrage sich endlich das flare Zeugniß dieses Mannes und mehresrer Andern, mit den zweibeutigen Ausdrücken der strafburger Prozestaften? Welcher Quelle gebühre der Borzug?

Ich antworte auf jebe Frage. Wenn auch Gutenberg in Strafburg einen folchen Borrath von Bezügen hatte, daß biefer bem von ben Gefellschaftern eingeschoffenen Gelbe gleich gu achten war, fo tonnte man biefen Borrath noch feine Dructoffis gin nennen. Gutenberge Lage mag in ben legten Jahren gu Strafburg fehr traurig gewesen fenn, fein unglückliches Geschick hatte ihn bort hart verfolgt. Bei seiner Rückfunft war es ihm in Mainz nicht gunftiger. Wir feben ihn, immer im Kampf mit bem Schickfal, bei feinen Freunden Gelb aufnehmen 1). Trits heim und ber junge Fauft fagen und zwar, Gutenberg habe ju Maing in ber Gefellschaft mit Fuft feinen Bucherbrud mit festen Tafeln angefangen, worin bie Buchstaben nach ber Ords nung eingeschnitten gewesen; allein bes jungen Fauft Bericht verdient feinen hiftorifchen Glauben und ber Abt Tritheim, ein höchst verehrlicher Mann, an beffen Glaubwürdigkeit ich nie zweifelte, ben ich achte, wie er von feinen Beitgenoffen geachtet murde, hatte jum Gemahremann ben Peter Schöffer. Diefer, wenn es barauf anfam Gutenberg zu ichaben, that es gewiß und vererbte biefe Gesinnung auf Gohn und Entel. Dbichon er Gutenberg feinen Ruhm und Reichthum verdantt, fo verbitterte er ihm boch feine Tage, wo er nur fonnte. 3ch bezweifelte nie, bag Gutenberg zuweilen mit holgtafeln fleine Sachen gebruckt habe 2), wir besiten ja noch folche Solztafeln 3); wenn aber Peter Schöffer bem Abt Trits

<sup>1)</sup> Mein Wert: Geschichte d. Erfind. d. Buchdf. I. 165 II. 253.

<sup>2)</sup> Mein Berf: 1. 177.

<sup>3)</sup> Mein Werf 1. 178.

heim ergahlt: "Gie brudten bamit bas Borterbuch, "Ratholifon genannt" und man barunter ein ganges Bert verstehen will, fo frage ich: hat Peter Schöffer bem Tritheim ein Eremplar bavon gezeigt, hat er felbit eins gesehen? Rein Gelehrter zweifelt, baß Schöffer mit biesem Borterbuch, Ratholifon genannt, bem guten ehrlichen Pras laten eine Luge aufgebunden habe. Es ift auch gang gleichgültig, ob ber Tafelbrud auf ben Drud von Buchern angewendet, bem Typenbrud vorhergegangen und zuweilen, bei fleinen Sachen, mit ihm gleichzeitig angewendet worben Allein wer will beweisen, bag Gutenberge erfins berifcher Ropf früher auf die Unwendung von Tafeln gum Drud von Buchern gefallen fen, ehe er bie unenblich gröffere 3bee in feinem Beifte gefaßt, mit beweglichen, gerlegbaren Typen Bucher ju bruden. Wenn bie ftrag. burger britzehn'iche Prozegaften unvollständig, undeutlich, unlogisch find, wie diese Zweifler behaupten, so lagt es fich eben fo gut fagen, Tritheim's Bericht ift nicht in allen Theilen vollständig, beutlich und logisch. Das barin beschries bene Borterbuch, genannt Ratholiton, existirte nie. ftragburger Prozegaften enthalten Erffarungen von Leuten, bie wenig Bilbung hatten, fie find von Perfonen aufgenommen, benen es ebenfalls baran gemangelt gu haben scheint, fie find in der erften Salfte bes 15. Jahrhunderte, ju einer Zeit in Strafburg aufgenommen, wo allba, wie an anbern Orten bas Licht geistiger Auftlarung fich nur fparlich vers breitete, fie find in bem ichlechten elfaffer Dialett nieberges Schrieben, folglich fein Bunber, wenn fie unvollständig, unbeutlich und unlogisch find. Diefes benimmt aber ihrer Bahrhaftigfeit nichts, und fie find bem verständlich, ber bie Bahrheit fucht u. fie, wie gefagt, verftehen will. Fragt man endlich nach

dem Borzug dieser Quellen, so find die straßburger dritzehn'sche Prozestaten authentische Archivalakten, größtentheils Bengnisse von Personen, die mit eignen Augen geschen und zum Theil bei den Handlungen mitgewirft haben. Solche Beugnisse haben bei dem Geschichteforscher und dem Nechtsgeslehrten den Borzug vor Zeugnissen und Berichten von Hörensagen.

7) Sagen biese Zweister: Wenn der grosse Vorrath von Gezüge, zum Drucken von Büchern in festen Holztafeln oder beweglichen Buchstaben, bestimmt gewesen ware, so würde Gustenberg in dessen Besitze nicht ein volles Dezennium in Verslegenheit und Roth verlebt haben, und es wäre nicht denkbar, daß im Jahre 1450 bei dem Abschlusse des Gesellschaftsvertrags mit Fust nichts mehr von diesem straßburger Gezüge sollte vorräthig gewesen seyn, und dieser zu dessen Zusrichtung 1600 ft. an Gold hätte zuschiessen mussen.

Ich antworte: Bei Gutenbergs Schüchteruheit, bei seiner Lebensweise, zurückgezogen und im Geheim arbeitend, laft sich alles bieses wohl erklaren. Wir sehen aber auch, wie weit er bei dieser Art zu handeln in seinen Bersuchen gekommen ist, und daß er nichts fertig brachte. Wer wird es aber nicht für sehr wahrscheinlich, ja für gewiß halten, daß er dem verschmizten Fust vor Abschluß des Vertrags einige Probearbeiten vorgelegt habe, die nicht auf und gestommen sind? Gewiß ist es, daß es ihm unmöglich gewesen senn würde, gleich, nach dem mit Fust abgeschlossenen Bertrage, zur Fertigung des zum Bücherdracke nothwendigen Wertzengs und der beweglichen Buchstaden zu schreiten, wenn er nicht das Geschäftschon viele Jahre vorher getrieben hätte u. durch die in Straßburg gemachten Versuche darin geübt gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Diefer Zweifel murbe im Allgemeinen Anzeiger von Gotha, Dienstag ben 19. November 1835, Rro. 316, erhoben.

8) wird gesagt: Die vier in der Presse besindlichen Stude, bienten zu einem Bogen in Quartsormat, und nebeneinander gelegt, bildeten sie die vorderen Seiten 1, 8, 4 und 5 des Bogens. Wo waren bann, fragt man, die Rückseiten 2, 3, 6 und 7 des Bogens gewesen?

Hierauf diene zur Antwort: daß man in diesem 1, 8, 4 und 5, wohl eben so gut 1, 4, 2, 3, als die nöthigen Kolumnen, um einen halben Bogen in Quartform zu drucken, sehen kann. Diese vier Kolumnen in beweglichen Buch staben zeigen und schon die Buchdruckerkunst in ihrer Bollskommenheit.

9) sagt man noch: Sahfpach's Presse sen feine Buchs bruderpresse, sondern eine Druderpresse gewesen, gebraucht zum Spiegeldruck, nämlich zur Aufdruckung von Berzies rungen und Malereien auf die Spiegelrahmen, nach der Art der venetianischen Glasspiegelmacher. Eben so seven die Sachen zum Drucken, welche der Goldschmied Dünne in den Jahren 1436, 1437 u. 1438 an Gutenberg lieserte, nicht zum Drucken von Büchern, sondern zum Drucken der Spiegelsrahmen gebraucht worden und sein Wort Drucken misse in dem Sinne und Wortverstande genommen werden, wie es von den damakigen Druckern, welche an einigen Orten besondere Zünste gebildet hätten, sey gebraucht worden.

Die Behauptungen hinsichtlich ber Presse passen nicht zum Zusammenhang ber britzehn'schen Prozessaften, zu den vier Stücken in der Presse, zu ihrem Geheinhalten, zu ihrem Zerlegen, und dem Zusate, damit Niemand etwas sehe, noch merke. Welche Ersindung war bei der Bedruckung von Spiegelrahmen mit Malereien geheim zu halten, wenn die Benetianer diesen Gebrauch längst kannten und übten? Die Auslegung des Wortes Drucken in der Erklärung des

1

Golbidmiede Dunne betreffent, fo wird von mir nicht bes ftritten, daß biefes Wort in ber erften Salfte bes 15. Jahrbunderts eine allgemeinere Bedeutung gehabt habe, und vom Bilberbrud, Rattunbrud, Leinwandbrud gebraucht, und bie Meifter biefer Runfte, Beiligenbruder, Rattunbruder, Leinmandbruder genannt murben; fobalb man es aber allein und ohne Beisat gebrauchte, verstand es sich nur vom Schriftbrud mit holgernen Tafeln, ber bamals ichon allgemein befannt war, besonders vom Schriftbruck ber Bilberbucher 1), welcher einen Zweig ber Forms und Solgschneibefunft ausmachte, beren Meifter fcon im Jahr 1442 eine eigne Gilbe ober Bruderschaft ju Antwerpen, unter bem Ramen ber St. Lufasbruderschaft, hatten 2). Bon bies fen Schriftbrudern verftand auch ber Golbidmieb Dunne fein Bort bruden, nicht von einem Spiegelbrud, nicht von einem Aufbruck von Reliefverzierungen auf Spiegels Berfahren bas, gerabe weil es gange rahmen , ein Bunfte biefer Drucker gab, befannt mar, und nicht ber Gegenstand eines einträglichen Geheimniffes fenn fonnte. Berbindet man bamit, was ich oben über bie Erflarung bes Golbidmiebe Dunne gefagt habe, fo ergeben die ftragburger Prozegaften offenbar bie Borarbeiten Gutenberas gur Schriftvervielfältigung mit beweglichen und verfezbaren lettern, bas entscheibenbe Eriterium ber eigentlichen Buchbruckerfunft.

10) fagt man: Gutenberg muste boch am besten gewußt haben, wo er die Erfindung der Buchdruckerkunst gemacht: Ob in Mainz ober in Strafburg. Er sage aber in ber

<sup>1)</sup> Die Rede des berühmten Sefretars der f. f. Afademie der Biffenschaften ju Bruffell forn. des Roches, in den memoires de l'academie de Bruxell. 515 — 539.

<sup>2)</sup> Des Roches a. a. D.

Enbschrift seines Ratholifons vom Jahre 1460: Die Runft sein der Stadt Mainz erfunden worden. Er habe folge lich zu Strafburg nichts erfunden, und seine bort öffentlich und geheim getriebenen Runfte sepen die Buchdruckerkunft nicht gewesen.

Die erhabene Inschrift bes Katholisons beweist gerade, was ich immer behauptet habe I und was die straßburger Atten nicht widersprechen, daß Gutenberg die erste Idee, Bücher durch Zusammensetzung beweglicher Buchstaden zu drucken, in seiner Geburtöstadt Mainz aufgefaßt habe, ehe er nach Straßburg gereist ist. Er nennt in dieser Endschrift ausdrücklich die Formen, welche auch in den straßburger Assen vorsommen, durch deren wunderdare Zusammensügung mit den Patronen der Druck dieses Katholisons zu Stande gesommen sey, — mira patronarum sormarumque concordia proportione et modulo impressus atque consectus est I. —

11) bezieht man sich auf die Endschriften der von Fust, Schöffer Bater, Sohn und Enkel gedruckten Bücher und der lezteren Dedikationen an Raiser Maximilian I. ihrer Ausstagen der verdeutschten römischen Historien des Titus Livius, von den Jahren 1505 und 1541, worin allein der Stadt Mainz die Ersindung der Buchdruckerkunft zugeschries ben und an Straßburg nicht gedacht werde 3).

Abgesehen hievon, daß es auch von mir behauptet wird, daß die ursprüngliche Erfindung in Mainz gemacht worden, so habe ich in meinem Werke. bewiesen, daß auf diese Endschriften und Debikationen nichts zu halten ist. Sie sind

<sup>1)</sup> Beich, ber Erfind, ber Buchbrudert. I. 153.

<sup>2)</sup> Befch. ber Erfind. 1. 382. 385.

<sup>3) 3.</sup> a. B. I. 549. 599.

<sup>4) 3.</sup> a. W. I. 446 — 448.

Geburten bes Reibes, ber Miggunft und tragen biefes Gepräge offenbar an ber Stirne.

Andere Zweisler, an ihrer Spige der parifer Schriftsgiesser Fournier, wollen in den straßburger Prozesakten nur den Plattendruck mit in Holz geschnittenen Buchstaden, angewendet auf den Druck von Büchern, aber keine bewegslichen, zerlegbaren Buchstaden sehen, folglich nicht die eigentliche Buchdruckertunsk. Fournier ließ im nämlichen Jahre 1760, wo Schöpflin's Werk 1) zu Straßburg ersschien, Bemerkungen bagegen zu Paris drucken 2). Seine Gründe sind

1) die vier Stücke, welche sich nach Andreas Dritzehn's Tod in der Presse befunden hätten, seven nach Namen und Sache Holztaseln mit eingeschnittenen Buchsstaben, welche die vier vordern Seiten des Quartbogens bildeten, aus denen die Form zusammengesezt war. Diese trennen, separer, heise nichts anders, als sie nach ausgerthanen Schrauben aus der Nahme nehmen, welche sie umsschliese. Ieder, der die Manipulation der Buchdruckers werkstätten kenne, der wisse auch, daß dieses Versahren nur auf seste Holztaseln passe. Das Separiren von beweglichen Buchstaben sey ein anderes Versahren und die straßburger Gelehrten verwechselten eines mit dem andern. Gutenbergs Versuche seven die Aplographie oder der Plattendruck, auf den Ornet von Vüchern angewendet, mit Verdrängung des Reibers durch die Presse, gewesen.

Fournier war ein Pariser, der die beutsche Sprache

<sup>1)</sup> Vindiciæ typographicæ. Arg. 1760.

Observations sur un ouvrage intitulé: Vind. typog. Paris 1760. 8.

nicht verftant, am wenigsten aber bas elfaffer Deutsch bes 15. Jahrhunderte, in welchem biefe Prozefaften niebergefchrieben find; er überfegte fie ins Frangofische nach feiner Unfidit ber Cadje und fo erflarte er bie vier Ctude fur . bie vier Blattfeiten ber Form, welche Gutenberg befohlen habe, and ber Preffe ju nehmen und zu trennen, oter et separer. Das nennt aber ber Deutsche nicht, bas nannte Gutenberg nicht, ein Trennen von vier Studen, bie in ber Preffe lagen, ein Trennen, wodurch verhindert werden follte, daß Jemand fehe oder merte, mas es fen. Die vier Stude, ale vier Blattfeiten in vier festen Tafeln mit eingeschnittenen Buchstaben waren auch nach aufgemachten Schrauben und aus bem Rahmen gelegt, nach ber Trennung feste Tafeln geblieben und ber Unerfahrenfte murbe, bei ber ichon aller Orten befannten Solgidneibefunft, beini erften Unblick fie fur Tafeln ber Bolgichneiber erfanut, fie wieder nebeneinander gelegt und fo bas gange Weheims niß gesehen haben. Wer wird unserm geistvollen Gutenberg ein fo geiftloses Beheimthun gumuthen, ober foll vielleicht die Lage ber Stude in ber Preffe ober die Preffe felbst ober bie Unwendung bes Tafelbruck auf ben Buchers brud bas Geheimnig gemefen fenn? Gutenberge groffen Geift beschäftigte gu Arbogaft nicht bas fogenannte Riemenober Formenschneiben und gur Berbrangung bes Reibers, erfann er feine Preffe. Die beweglichen Buchstaben und ihre Busammensetzung in brauchbarer Urt, beschäftigten bort feinen Beift, wie feine Banbe.

2) glauben biese Zweisler eine hauptstutze ihres Tafelbrude in Tritheim's Bericht über bie Erfindung der Buchbruderkunft, wie er ihn von Peter Schöffer erhalten hat, ju finden, weil hier Tritheim sagt: "Buerft brudten "sie mit hölzernen Tafeln, worin die Buchstaben nach der "Ordnung eingeschnitten waren, und in zusammengesexten "Formen das Wörterbuch, Katholison genannt, konnten "aber mit diesen Formen nichts anders drucken, weil die "Buchstaben in dieselben eingeschnitten und daher undewegs" lich waren. Hier sind, sagen die Zweister, Gutenbergs Taseldrucke unwidersprechlich bewiesen und er drucke sogar ein ganzes Wörterbuch, Katholison genannt. In Mainz sexte er also den Taseldruck, den er in Straßburg angessangen hatte, fort.

Daß Gutenberg gleichzeitig fleine Sachen mit Solge tafeln gedruckt hatte, habe ich noch niemals miders fproden. Der Afabemifer Daunou fagte 1): "es nicht einfacher, fürzer fogar und haushalterischer, "bergleichen Meine Buchlein auf Solgtafeln gut fcneiben? "Für groffe Unternehmungen bestimmten Gutenberg und "beffen Mitarbeiter bie beweglichen Buchftaben." Bo ift, frage ich nochmal, jenes Bofabularium, genannt Ratholifon, von dem Tritheim fpricht, bingefommen, wenn je ein foldes, als gröfferes Werk gebruckt murbe? Die Welt hat bavon feine Spur und fie murbe eine haben, wie von allen Werfen, bie je gebruckt murben, wenn ein folches eriftirt hatte. Gutenberge fpateres ober gleichzeitiges Plattenbrucen fonnte feiner groffen Erfindung, mit beweglichen Lettern gu brucken, nicht ichaben und mar nur Mittel, bem Resultat naber zu fommen, indem man die Platten in die einzelnen Budiftaben gertheilte. Wenn Deter Schöffer bem Abt Tritheim ferner ergablte: "Dach biefen Erfindungen gingen "fie jum Reinern über und erfanden die Urt, in Formen

<sup>1)</sup> Analyse des opinions - 126.

"alle Buchstaben bes lateinischen Alphabets zu giessen," so mag sich bieses in Mainz zugetragen und Peter Schöffer bieses für die Anfange der Kunst gehalten haben, da er nicht wuste und nicht wissen kounte, was durch Gutenberg zu Straßdurg geschehen war und erst nach drei Jahrhunsderten, durch die allda im Jahre 1745 ausgefundenen dritz zehn'schen Prozestaten, entdeckt wurde. In diesen Aften sehen wir aber keine Spur von festen Taseln mit einges schnittenen Buchstaben.

3) wird auch ber Bericht bes Johann Friedrich Rauft gur Stute gebraucht, worin biefer ergablt: "Johann "Fauft habe lange barüber gebacht, wie man Bucher mit "weniger Dube und Roften bruden fonne. Gott habe ihm "endlich biefe Mittel an Sanden gegeben und er habe eine "Alphabettafel mit erhöhten Buchstaben in ein Format ge-"fchnitten und eine fchwarze gabe Tinte gum Abdruck er-"funden. Golde abgedruckte Alphabettafeln feven von "Jebermann gefauft worden, worauf man auch ben Donat "gebruckt hatte. Weil aber biefe auf gange Tafeln geschnitten, " die Budftaben barin ungleich, und ber Abnutung unterworfen "gewesen, fo fen ber Erfinder auf ben Bedanten gefommen, "baß es beffer mare, mit einzelnen Buchftaben ein Buch gu "feten, als fie in gange Rolumnen gu fchneiben; baher habe ver bie Bretter voneinander geschnitten, Die gesammten "Buchstaben herausgenommen, bamit bie Gegerei angefangen "und bie abgangige Buchstaben mit neuen erfegt "). "

Was hier ber geschwätzige junge Fauft zur vermeint, lichen Erhöhung seiner faustischen Familie sagt, verdient gar keine Beachtung. Sein Bericht kommt zwei Jahrhunderte

<sup>1)</sup> Meine Gefch. ter Erfind. I. 108.

nach ber Ersindung, er enthält offenbare Lügen und ist mit bem seines Baters im geradesten Widerspruche 1).

Die Plattendruckerei ist ein Sprösling der Holzschneides tunst, sie erscheint im Bors und Nachspiel der grossen Erssindung, wenn Gutenberg sie je ausübte, sie erscheint noch bis in die lezten Dezennien des ersten typographischen Jahrhunderts, wo sie erst ganz verdrängt wurde, als sie zur größten höhe gestiegen war. Ihre ausübenden Meister, größtentheils Formschneider, hatten keine Idee von der wahren Buchdruckerkunst.

Aus den britzehn'schen Prozesaften bleibt folglich ber Beweis fest stehen, daß Gutenberg zu Straßburg vom Jahr 1436 an, bis zum Ende des Jahres 1438, Bersuche, mit beweglichen Lettern Bücher zu bruden, gemacht und damit die wahre Buchdruckerkunst in Ausübung gesezt hat, baher nur das Jahr 1436, erstes Jahr der Bersuche, als dassenige zu betrachten ift, dessen Jubilaum wir zu feiern haben.

Kein Deutscher hat es noch gewagt über die Aechtheit dieser Prozesaften Zweisel erheben zu wollen. Auch nur leise ihn andeuten, halte ich für ein Bergehen gegen die Achtung eines Mannes, dem Deutschlands Geschichte so Bieles verdankt. Der Berfasser des Berichts und Beurtheilung meines Wertes in der allg. jenaer Lit. Zeit. Jahrg. 1835, angeblich Hr. Sohmann, sagt: "Wären die straßburger "Urkunden zweiselhaft, so hätte sie längst ein Deutscher des "zweiselt, denn ein Deutscher schont nie einen Deutschen "ans Liebe zur Wahrheit." Nur dem Engländer Dyddin, einem sonst achtungswerthen Bibliographen ist es eingefallen,

<sup>1)</sup> Mein Werf a. a. D. 116.

nicht gegen ihre Meditheit, fondern nur gegen ihre Drigis nalität einen Berbacht, in ber Befchreibung einer Reife, bie er im Jahre 1821 burch Deutschland und Kranfreich machte, ju erheben 1). "Gie fenen, fagt er, ohne 3meifel "von groffem Werth, aber er tonne fich bes Berbachts nicht "entschlagen, bag ber Rarafter ber Schrift nicht jener Zeit, "nicht bem Sahr 1440, fondern, wie ihm fcheine, bem 16. "Jahrhundert, vielleicht beffen Anfange jugebore. - Das "Gange habe bas Unfeben einer Rovie. - " Der Bebante einer Berfälfdung mar felbft biefem Englander fremd, und ber Berbacht gegen bie Driginalität biefer wichtigen Aften ift einem Manne verzeihlich, ber, wie er felbit befennt, fein Bort bentich fann. Golde Protofolle laffen fich nicht verfalfden, wie einzelne Urfunden. Dybbin felbit fagt: "Er "habe fie mit ungewöhnlichem Kleiffe betrachtet, fie feven "von Anfang bis gu Ende von ber nämlichen Sand, mit "einer Art von gothischer Schrift in einen fleinen Folioband "gefchrieben." Fande ich irgend einen Berbachtegrund ber Einschiebung in biefe alten ftrafburger Rathsprotofolle, fo wurde ich eben fo wenig Anstand nehmen, ihn zu auffern, als bei ben zwei bodmann'ichen Urfunden. Bodmann war mein Lehrer und mein Freund, boch scheute ich mich nicht feine beiben befannten Urfunden für erbichtet zu erffaren, und Riemand hat mich barüber getabelt. Bobmann wollte feine absichtliche, feine bosliche Berfälschung mit biefen Urfunden begeben, er fertigte fie aus Scherg, gur Ueberliftung feiner Freunde Oberlin und Rifder. In beiben ließ er Gutenberg bestimmt von feinen gebrudten Buchern fprechen. Much Schopflin murbe bestimmt über Gutenbergs

<sup>1)</sup> Tour in france and germani. London 1821. 111. 33.

Bersuche im Bucherbrud zu Straßburg gesprochen haben, wenn er zur Ehre dieser Stadt etwas hatte verfalschen wollen. Hier ist Sache und Person über jeden Berbacht erhaben. Der Gedanke einer Berfalschung dieser Urkunden wird nie in meiner Seele Raum finden. Scheinbare Wisdersprüche lassen sich ein gerichtlichen Berhandlungen auffinden und haben ihren Grund in den Schwächen der Menschen, die da handeln und etwas niederschreiben. Dieß sind Rebensachen, aber in der Hauptsache ist Originalität und Wahrheit in diesen Aften anschaulich.

Wir Mainzer können die straßburger Prozesakten ganz entbehren. Wir haben an Tritheims Zeugniß, an dem helmasbergischen Notariatsinstrument, an der lateinischen Bibel, an den Psalterien und dem Katholikon genug, um Gutenbergs Ersindung vor aller Welt zu beweisen; es kann der Stadt Mainz gleichgültig seyn, ob das Jubiläum der Ersindung nach den straßburger Prozesakten im Jahre 1836, oder nach der kölner Chronik im Jahre 1840, oder nach dem helmasbergischen Notariatsinstrument im Jahre 1850, oder nach dem Bibeldruck im Jahre 1855 geseiert werde. Schöpflin hatte keine Ursache zur Verfälschung. Wenn historische Wahrheit einen Werth hat, so geht dieser Werth der Wahrheit über Wies.

Die Mitglieber ber Kommission zur Errichtung des Denksmals für Gutenberg verdienen keinen Tadel, sondern den Dank der Mits und Nachwelt, wenn sie durch ihren Aufsruf vom Februar 1832 nicht allein Deutschland, nicht allein Europa, sondern die ganze Welt aufforderten, das Jahr Ein tausend acht hundert sechs und dreißig, womit die Buchdruckerkunst in ihr fünstes Lebenssäkulum tritt, als das Geburtsjahr der göttlichen Kunst kestlich und allgemein

burch bie Errichtung eines Monuments zu feiern, wenn fie rufen: Im Jahre 1836 muß ben Manen Gustenbergs werben, was die ihm nähere Nachwelt nicht zu gewähren vermogte.

In ber Geschichte ber europäischen Menschheit ift fein Jahr, bas ben Menschen gröffere Pflichten zu feiner festlichen Reier auflegt, als bas Jahr 36 eines jeben Jahrhunderts. Es ift fein Sprung rudwarts, feine eitle Reues rungefucht, feine hollandische Berfrühung, fein Machtspruch einer Rommiffion, fein Befchluß eines Stadtregiments, wie bas haarlemer Rofterfest vom 11. und 12. Juni 1823, feine unedle Spetulation auf ergiebigen Beitrag gur Monumentefaffe, wie ein Auffat in ben berliner Nachrichten 1) andeuten mochte. Rein! es ift bie nothwendige Folge einer Entbedung von geschichtlichen Beweisen, die erft fünf Jahre nach ber legten Jubelfeier bes Jahres 1740 aufgefunden murben und wir wurden und an ber Geschichte verfündigen, wenn wir nach ber Auffindung berfelben fortfahren wollten, ferner bas Jahr 40 bes Jahrhunderts nach ber folner Chronif, ober nach einem herkommen von brei Jahrhunderten, bas ber Buchbruder Sans Lufft zu Wittenberg wegen Luthere Bibelübersetzung, die ihn reich u. gludlich gemacht hatte, auf feinen Namenstag im Jahre 1540 grundete, jur Feier bes Jubeljahres zu mahlen, ober gar bis jum Jahre 50 ober 55 bes Sahrhunderts zu verschieben. Gine schlechte Chronif, ein breihundertjähriger Gebrauch barf uns nicht hindern, jum Befferen, jum Berläffigeren überzugehen.

Ich bin überzeugt, die geachteten Gelehrten Sogmann 2) u. Friedlander zu Berlin, Startlof zu Roftod u. Meyer zu

<sup>1)</sup> Jahrg. 1836.

<sup>2)</sup> In einem ohnlangft hieher geschriebenen Briefe protestirt er

Braunschweig werden als einsichtsvolle Manner nach vorsliegenden schlagenden Beweisen sich dem allgemeinen Fest anschliessen, sie werden nicht mehr fragen: Warum wollen wir im Widerspruch mit unsern Boreltern um vier Jahre zurückgehen? Es ist gewiß, sagt Hr. Starklof 1): "eine "schöne erhebende Idee, daß ganz Deutschland an einem "und demselben Tage jedes Jahrhunderts sich vereint des "Andenkens an die Kunst erfreuen soll, deren Verbreitung "seit vier Jahrhunderten der ganzen geistigen und materiellen "Bildung der Welt eine veränderte Richtung gegeben hat."

Schon sagen die Straßburger in ihrem Aufruse vom 23. April 1835, zur Sakularseier der Erfindung der Buchsbruckerkunst im Jahre 1836: "Wir reichen den Mainsyern eine freundliche Hand. Unser Fest wird, "wie das Ihrige im Jahre 1836 statt finden. Ein "Bechsel der Deputation wird bezeugen, daß beide "Städte eine Rivalität für immer abgelegt haben, "welche nur zu lang die allgemeine Dankbarkeit, "worauf Gutenbergs Manen Anspruch haben, vers "zog 2)."

Ich frage nochmal und jum leztenmal: Bas wollen wir feiern? Jeder wird antworten: Die Erfindung ber Buchbruckerkunft. Nicht die Epoche ihrer Bervollfommnung,

gegen die Ehre, der Berfaffer beider in der Allg. Jen. Lit.:Beit. befindlichen Rezensionen über mein Werk zu sepn.

<sup>1)</sup> In ben oldenburger Blattern. Jahrg. 1835. Rr. 1 Seite 15.

<sup>2)</sup> Nous tendons aux Mayencais une main amie. Notre fète aura lieu comme la leur en 1836. Un échange de députation attestera, que les deux villes ont déposé pour toujours une rivalité, qui n'a que trop long temps retardé l'homage unanime, auquel ont droit les manes de Gutenberg.

nicht eine Epoche, bie zwischen ber Erfindung und ber Bervollfommnung im Mittel liegt, nicht bie Epoche, wo alle Mittel gefunden maren, ber hinderniffe Meifter zu werben. Bir haben folglich nur bie Bahl zwischen ben Jahren Welches dieser Jahre hat aber ben. 1436 unb 1440. festesten Unhaltspuntt in ber Geschichte ber Erfinbung ber Buchbruderfunft? Belches berechtigt uns am meiften gur Unnahme bes hiftorifden Beweisfates: Ift in jenem ober in biefem Jahre bie erhabene 3bce, Bucher mit beweglichen Buchstaben ju bruden, burch Sandlungen und Berfuche, Die jum Biele führten, ind Leben getreten ? Rur bas Jahr 1440 haben wir bie folner Chronif, einige fpatere Chronifen, bie ihr nachschrieben, und ben au entschuldigenden Irrmahn unfrer Boreltern; für bas Sahr 1436 aber haben wir gerichtliche Zeugniffe in Prozegs aften, archivalische Urfunden, Die feinem Zweifel Raum geben, man muffe fie benn für unterschoben, für verfälfcht und ben achtbaren Geschichtschreiber bes Elfaß, Brn. Prof. Schöpflin für ben Berfälscher erflaren, mogegen, nebft meiner innigften Ueberzeugung, alles bas ftreitet, mas ich barüber in meinem Werf 1) gefagt und burch bas Zeugniß bes Prof. Schweighaufer befräftiget habe.

Dir geben Strafburg die Ehre, die ihm gebührt, feiern aber barum in Mainz nicht ein Erinnerungsfest des Berssuchens im Geburtsorte des Bersuchenden, sondern wir feiern nach geschichtlichen Beweisen, mit der ganzen Welt, das Fest der Ersindung der Buchbruckerfunst in einem Anshaltspunkt, worin die grosse Schöpfungsidee, mit bewegs

<sup>1)</sup> Geschichte d. Erfind. d. Buchdruderfunft I. 51 und 52.

lichen Buchstaben Bücher zu brucken, mit ben Bersuchen zur Ausübung zusammentritt. Diesen Anhaltspunkt finden wir im Jahre 1436, wo wir Gutenbergs erste Bersuche zu Straßburg sehen, welche nothwendig jene Ibee voraussezen. Mit dieser Boraussezung kommen wir nach Mainz, weil Gutenberg in der Endschrift seines Katholikons vom Jahre 1460 sagt: "Gott habe in "seiner Güte die Stadt Mainz allen Rationen der Welt "vorgezogen, indem er sie mit einem so hohen Geisteslicht "beschenkt hätte." In der Stadt Mainz hat Gutenberg die grosse Ibee ausgesaßt, mit ihr ist er nach Straßburg gewandert, dort hat er sie, in seiner Einsamkeit, im Kloster Arbogast verborgen, durch Versuche Jahre lang ins Leben gesezt, bis er endlich dabei im Jahre 1438 überrascht wurde.

Wer beweift und, bag Gutenberg im Jahre 1400 geboren worden und er erft 20 Jahre alt gemefen fen, als er feine Baterftabt Maing verlaffen hat? Er ftarb vor bem 24. Februar 1468. Wer wird behaupten wollen, daß er nicht älter, als 67 Jahre geworben und nicht schon vor bem Sahre 1400 geboren wurde? Und angenommen, ber geistvolle Mann fen erft 20 Jahre alt gewesen, als er Maing verlaffen, marum foll er nicht in feinem 20. Sabre ober noch früher bie Ibee in seinem Beifte aufgefaßt haben; und wenn es geschehen ift, wer wird baraus folgern wollen, wir muften bann bas Jahr 1420, als ein früheres Jahr ber Erfindung feiern? 3ch habe oben bewiesen, baß bie Auffaffung ber Ibee, Bucher mit beweglichen Lettern ju bruden, nicht hinreiche, fonbern Berfuche bamit verbunden werben muften, um ind leben zu treten und bag beibe Momente die Geburt begründen. Es ift für Maing gant gleichgultig, bag Gutenberge Berfuche in Strafburg begonnen haben. Es ist ein eitler, nichtsbedeutender Streit, ob dies in Mainz oder Straßburg geschehen sey. Gutenberg, der Wohlthäter der Menschheit, und seine Ersindung gehört Mainz an, er war der Zeitgenosse unserer Bater, er war mitten unter ihnen geboren. Dies sagte schon unser würdiger Präfelt Jeanbon = St. = André, in seiner herrlichen Ersöffnungsrede der ersten Sigung der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften des Departements vom Donnerseerg, gehalten in der hiesigen Altenmunsterklosterfirche, am 6. April 1804, der ich als Mitglied beiwohnte I.

Meine Benühungen für das Jahr 1836, als vierres Jubeljahr der Erfindung der Buchdruckerkunst, sind nicht unbegreislich, sie sind die Bemühungen eines vaterländischen Geschichtsorschers, der nur geschichtliche Wahrheit sucht und wo er sie sindet, daran festhält, ohne sich um die Meinungen Anderer zu bekümmern. Gine Widerlegung scheue ich nicht, sie wird aber Jedem schwer fallen.

Die Gutenbergetommiffion, beren Mitglied ich feit ihrer Errichtung bin, hat ihren Aufruf von Februar 1832 übersichrieben: Aufruf um bas herannahende Sakularfest ber Buchbruderkunft durch Errichtung eines Mosnuments zu Ehren ihres Erfinders J. Genefleisch zum Gutenberg würdig zu feiern. Sie hat darin ber Welt ihren Bunsch bekannt gemacht, mit bem gegenwärtigen

<sup>1)</sup> Il avait été le bienfaiteur moral de l'humanité toute entière. Il fût le contemporain de nos pères, il naquit au millieu d'eux, mais a-t-il commencé ses travaux au millieu de vous? c'est ce à Mayence, c'est ce à Strasbourg, qu'est due l'invention de l'imprimerie, dispute vain et insignificante. Gutenberg vous appartient.

Sahre Gin taufend acht hundert feche und breißig, mit welchem bie Buchbruckerfunft in ihr fünftes Lebensfafulum tritt, ale Geburtejahr feierlich zu begeben und bamit bie Enthüllung bes ben Manen ihres groffen Erfinders, unfere Gutenberge, ju errichtenden Denfmale gu verbinden. Dahin ging feit vier Jahren alles Streben ber Rommiffion. Gie hat mit ihrem Aufruf Die Berbindung beiber Feste in die Welt proflamirt, sie hat Daburch Berpflichtungen eingegangen, Die fie erfüllen muß. Diefer Puntt ift für fie ein Chrenpunft. Burntegeben murbe alles problematifch machen. Gie halt ihr Bort, fie bleibt ihm getren und ber Sache fonfequent; fie hat nicht eigenmachtig, nicht willführlich, nicht heimlich gehandelt. allen ihren Sigungen murbe ber Prafibent bes hiefigen Bereins fur Runft und Literatur eingelaben, er erfchien bei allen ober ließ fich burch ein Mitglieb bes Borftanbes pertreten.

Laffen wir und nicht durch einige Widersacher abschrecken, welche die Auslegung der strafburger Prozesakten zu einer Streitfrage machen wollen, und mit Beweisen drohen, die nicht zu fürchten sind. Ich werde, so lange mir Kräfte bleiben, den Beschluß der Kommission und ihren Aufruf vom Jahre 1832 vertheidigen. Er ist auf geschichtliche Daten gegründet.

Alle, welche bie strafburger britzehn'schen Prozesatten lefen und ruhig prufen, werden noch mit mir sagen: Nur bas Jahr 1836 fann als Jubeljahr ber Erfindung ber Buchbruckerkunst gelten.

Ich bin mit unserm Zeitalter aller Neuerungen Feind, weil viele nichts taugen und schädlich sind, allein die Berslegung des Jubeljahres der Ersindung der Buchdruckerkunst vom Jahr 40 auf das Jahr 36 des Jahrhunderts schadet

keinem Menschen als Neuerung, und geschichtliche Momente machen sie nothwendig.

Benn ich meine Stimme lant bafur erhebe, baf Gutenberg ichon vom Sahr 1436 an ju Stragburg Berfuche ber Buchbruckerfunft mit beweglichen Lettern gemacht habe, biefes Jahr baher als Normaljahr ber Runft muffe angefeben und ihr Jubilaum in biefem Jahre gefeiert werben, fo fteben auf meiner Geite eine Menge einfichtevoller Man-Rur mich ftehen alle Gelehrte Strafburge ohne Musnahme, fowohl die Berftorbenen als Lebenden. Bon den Berftorbenen nenne ich nur Schöpflin, Baer, Dberfin, Lichtenberger, Schweighaufer. Bonben Lebenben haben, bas am 23. April 1835 jur Feier bes Gafularfestes im Jahre 1836 ju Strafburg burch ben Drud befannt gemachte Programm, unterfchrieben: 1) &. D. Cottard, Reftor ber Ufabemie gn Strafburg, ale Prafident ber gur Festfeier angeordneten Rommiffion, 2) F. v. Zurfheim, Maire ber Stadt Strafburg, Bigeprafibent biefer Rommiffion, 3) Bruch, Donen ber Kafultat ber Theologie, 4) Rern, Donen ber juriftifchen Kafultat, 5) Caillot, Donen ber Kafultat ber Des bigin, 6) Duvernon, Dopen ber Kafultat ber fconen Biffenfchaften, 7) Sulin, Donen ber namlichen Kafultat, 8) Ras, Dberer bes groffen Geminars, 9) herrnichneiber, Profeffor ber Fafultat ber ichonen Biffenschaften und Bibliothefar ber Stadtbibliothet, 10) Jung, Professor ber Fatultat ber Theologie und Stadtbibliothefar, 11) Raspiler, .. Rechtes gelehrter, 12) Beigel, Rotar und Stadtrath, 13) Laquis ante, ehemaliger Gleve ber politednischen Schule und 14) Berger, Abrofat, Gefretar ber Rommiffion. Bon ben gelehrten Mannern auffer Strafburg nenne ich nur unter ben Berftorbenen einen ga Gerna Gantanber,

von Beinefe, Daunou und unfern Prof. Braun, ber ale Bigeprafibent unfere Runftvereins ben von Srn. Prof. Schacht verfagten Aufruf vom Februar 1832 geprüft hat, u. ben Berathungen barüber, in ben Gigungen ber Gutenberge, fommiffion vom 20. Dezember 1831 und 4. Februar 1832, beimohnte. In Maing haben biefes Programm bie gehn Mitglieder ber Rommiffion unterschrieben, bie noch leben. Bon ben auffer Maing Lebenben will ich nur anführen, bie ungenannte Berfaffer einiger fchonen Auffate, in bem von Srn. 3. Beinr. Mener ju Braunschweig herausgegebenen, allgemein befannten und beliebten Journal fur Buchbruders funft ze. In ber Beantwortung ber Preisfrage: Die fann die bevorstehende vierte Gafularfeier ber Erfindung ber Buchdruderfunft am murbigften gefeiert werben? fagt ber Berfaffer bes Auffates Nr. XL.1) "Mit bem Jahre 1836 "tritt bie unfchagbare Buchbruckerfunft in ihr fünftes Lebenss "fafulum, eine Beburtefeier, bie vor allen in ber Geschichte "ber europäischen Menschheit festlich begangen zu werben "verbient. - Un ben brei verfloffenen Gatularfesten murbe "allgemein die Feier in ben Jahren 1540, 1640 und 1740 "vorgenommen, ba man weiß, bag ungefähr um bas Jahr "1440 bie Buchdruckerfunst zuerst prattisch ausgeübt murbe, "indem man vor biefer Beit fein Drudwerf aufweisen tann. "Es ift indeffen erwiesen, bag Gutenberg bereits im "Jahr 1436 ju Strafburg, wo er fich wegen beis "mifchen Unruhen aufhielt, bie von ihm gemachte Er-"findung beweglicher Lettern einigen vertrauten "Befannten mittheilte. Die weitere Ausführung feines "Borhabens ftief hernach auf fo viele Schwierigfeiten, bag

<sup>1) 3</sup>ahrg, 1836. Monat Marg. Dr. 3,

"er erft geraume Beit nach ber Rudfehr in feine Baterftabt "ben Drud eines Budjes bewertstelligen fonnte. Es fcheint "mir baher auch in Rudficht auf Die Wefchichte paf-"fender, bag unfer 4. Jubelfeft im folgenden Sahre "1836 gefeiert werbe, ba ja nicht bie Ausführung weiner Erfindung, fondern unftreitig legtere felbft "ber wichtigere Aft ift." Ber ber Chrenmann ift, ber biefen burchaus schonen Auffat gefchrieben hat, weis ich nicht. Der Rame ift auch gleichgültig, bie Sache fpricht. Go wie biefer, benten auch andere. In bem Dr. 1. 1) biefes beliebten mener'ichen Journals fagt ein mir ebenfalls Unbefannter: "Gutenberg ein beutscher und fein anderer mar ber "alleinige Erfinder - Maing, ber Geburteort Gutenberge, "war die Wiege der Buchdruckerfunft, die Berge und Thaler "erleuchtende und belebende Conne. Dem Gutenberg fen "alfo unfer größter, innigfter Dant für fein herrliches "Befchent gebracht, fein Andenken lebe fort in jedes Men-"fchen Bergen, fein Jubilaum werbe ein Boltofest aller "Welt, nicht Enfel noch Urenfel mogen vergeffen, mas ver ber Welt geleiftet und bie allhundertjährige Feier hiegu "als Erinnerung bienen, - babei glaube ich, bag bie "Bollenbung bes Monuments und Enthüllung ben Tag ber "Reier mefentlich verherrlichen merbe, ba es von ben meiften Seiten angenommenift, im Jahre 1436 "fen bie erfte Erfindung gemacht worden, fo moge "auch im Jahre 1836 Die Gafularfeier ftatt fin-"ben."

Mehrere Ehrenmanner anzuführen, welche in ben straßburger Prozegatten die Versuche Gutenberge, mit beweg-

<sup>1) 3</sup>ahrg. 1836. 14 und 15.

sichen Lettern Bucher zu brucken, sehen und sich für die Annahme des Jahrs 36 des Jahrhunderts zur Feier des Jubiläums der Buchdruckerfunst laut erklären, halte ich für überstüssige. Wir Mainzer können und darüber hinz aussehen, wenn Hr. Schmalz zu Quedlindung 13 sagt: "Und das Alles thun Männer ohne Namen, "blos weil sie in Mainz seben!" Sollte man mir wirklich für die Darlegung und Bekanntmachung der Gründe für das Jubiläum der Buchdruckerkunst im Jahre 1836, jezt nicht danken, so bin ich doch überzeugt, man wird es thun, wenn ich nicht mehr bin.

<sup>1)</sup> Das Jubilaum t. Buchbrudert. 1840. Geite 18.

## Bweifer Anhang.

Heber die Monumentsfache und mas feit 30 Jahren barin gefchehen ift.

Im Jahre 1830 habe ich am Schlusse bes 1. Kapitels meines Werkes, über die Ersindung der Buchdruckerkunst burch Gutenberg zu Mainz I, nach der Beschreibung der unserm Gutenberg in seiner Vaterstadt errichteten Monumente gesagt: "So wetteisern mainzer Bürger um eine heilige "Schuld theilweise abzutragen, welche durch Jahrhunderte "auf der civilistren Welt hastete. Der Zeitpunkt scheint sich "zu nähern, wo anch die größere Schuld, die Errichtung "eines großen Monuments, wird getilgt werden, weil "Großes nur groß kann besohnt werden. Wenigstens kön"nen wir es bei der Feier des künstigen Säkularsestes er"warten." Jezt ruse ich mit freudigem Gesühle, der Zeitz punkt ist gekommen, ich habe ihn erlebt, ich habe dazu mitgewirkt!

Schon im Jahre 1804 trat zu Mainz eine Gesellschaft von vierzig Mannern unter bem Borsitze bes verdienstvollen Präfekten Jeanbon St. Undre zur Beförderung ber Kunste und Bissenschaften bes Departements vom Donnersberg zusammen. Ihre erste Sitzung in der hiesigen Altsmunsterkirche eröffnete der Prafident am 12. Germinal XII. (6. April 1804) mit einer Rede, die gedruckt wurde und

<sup>1)</sup> I. 21.

ein Meisterstück der Beredsamkeit ist. "Der Tag wird "kommen, rief er aus, zweiseln sie nicht, wo Gutensbergs Andenken wird gerächt, wo das Berschen gut "gemacht, wo alle Weisen Europa's sich es zur heiligen "Pflicht machen, einen Stein auf sein Grad zu tragen, "und ihm ein einsaches, aber erhabenes Monument zu ers"richten, worauf sein Name mit unauslöschbaren Karatz"teren wird geschrieben werden. Man wird einsehen, daß "wenn die Gegenwart die Bergangenheit übertroffen, es Gus"tenberg allein ist, dem wir es zu verdanken haben "."

Schon in ber ersten Sigung murbe einstimmig beschloffen:

1) Es foll eine goldene Medaille an Werth von 240 Franken mit dem Bruftbilde Gutenbergs, nach beffen im Saal hangenden Portrat, auf feine beste Lobrede ausz gesett werden.

- 2) Seinem Andenken foll in Mainz ein Monument ers richtet 2) und
- 3) gang Europa burch einen Aufruf gur Ginschickung von Beitragen eingeladen werben.

Diefer Beschluß murbe bem Minister bes Innern juges schickt, welcher in bessen Genehmigung sagt: "Dieses Mosnument muß ber Groffe ber Erfindung eines Mannes,

<sup>1)</sup> Un jour, n'en doutons pas, sa mémoire sera vengée, oet oubli sera reparé et les savans de toute l'Europe se feront un devoire religieux de porter chacun sur sa tombe une pierre, pour elever le monument simple, mais auguste, ou son nom sera inscrit en caractères inessables. On reconnaitra, que si les modernes ont, comme je le crois, surpassé les anciens, c'est a Gutenberg seul, que nous en sommes redevables.

<sup>2)</sup> Art. 2. Un monument sera elevé dans Mayence à la memoire de Jean Genssieisch dit Gutenberg.

"den man unter bie Wohlthater ber Menscheit gablen "fann und bem erhabenen Karafter bes groffen Bolfes, "in bessen Mitte es soll errichtet werben, entsprechen ")."

Der Sefretar ber Gesellschaft, Prof. Mathia, welcher seitbem in Frankfurt verstorben ift, versaßte bas Programm, bas vertheilt und aller Orten verschieft wurde. Aus ben entferntesten Ländern liefen Beitrage ein.

Noch im nämlichen Jahre 1804 kam Napoleon, als er kanm Raiser geworden war, in den lezten Tagen des Monats September nach Mainz. Auf die Berwendung des won ihm sehr geachteten Präsekten Jeanbon St.-André, bestimmte er zwei Millionen Franken zur Berschönerung der Stadt Mainz, und erließ hier am 1. Oktober 1804—IX. vendemiaire XIII. — das in den Annalen unsrer Stadtgeschichte ewig merkwürdige Dekret, welches ich hier seinem ganzen Inhalte nach solgen lasse:

"In dem kaiserlichen Palast zu Mainz. Rapoleon "Raiser ber Frangosen verordnet, wie folgt:

"Art. 1. Es soll in der Stadt Mainz, in dem Bezirfe "ber Domprobstei, auf der Stelle der vereinigten Gebäude, "ein neuer Plat errichtet werden. Dieser Plat soll einen "Flächeninhalt von zehn bis zwölf Tausend Meter haben. "Art. 2. Die in diesem Bezirk liegenden Nationals "häuser, die nöthig sind, um diesen Platz zu bilden, "sollen niedergerissen werden. Art. 3. Die Uchse dieses "Platzes soll vom Thiermarkt gegen den Gemüßmarkt ges

 <sup>1)</sup> Ce monument doit repondre à la grandeur de l'invention d'un homme, que l'on peut compter parmi les bienfaiteurs de l'humanité et au caractère elevé du grand peuple, au millieu duquel il sera érigé.

"richtet fenn. Ceine Sauptlinie wird burch bie achtectigte "St. Sebaftianstapelle, welche abgeriffen wirb, geben. Muf "biefem Plate foll ein Lotal gur Erbauung eines Schau-"fpielhaufes vorbehalten bleiben. Art. 4. Diefer neue Dlat wird ben Ramen Gutenberge, bes Er: finbers ber Buchbruderfunft, führen. Art. "Die Plane, Bors und Ueberschlage in Bezug auf biefen "neuen Plat, follen burch ben Oberingenieur bes Bruden-"und Strafenbanes gefertigt, und bem Minifter "Innern gur Genehmigung vorgelegt werben. "Der Maire von Maing wird fogleich ein Generalprojett ber Mignirung ber Strafen vorlegen, um in Bufunft "bei ber Wiebererbanung ber Sanfer zu bienen, welche wegen Alter ober andern Urfachen abgeriffen werden. "Diefes Alignirungsprojett foll ber Ingenieur bes Bruden-"und Strafenbaues fertigen. Urt. 7. Die Minifter bes "Innern und ber Kingugen find mit bem Bollgug biefes "Defrete beauftraat. Rapoleon, Auf Befehl bes Raifers. "Maret, Staatefefretar."

Der damalige Oberingenienr des Brückens und Straßens baues Saint-Far legte schon im Jahre 1805 die Separats plane vor. Nach diesen wurde noch im nämlichen Jahre das schöne Eckhaus, welches jezt Herr Graff besist, mit dem Nebenhause von den Bauunternehmern Geier, Noos und Wagner erbaut, und der erste Stein vom Präsekten selbit, in Beiseyn des Mairs und der städtischen Beamten gelegt. Nach den Planen des Hrn. Saint-Far, sollten auf den vier Ecken des Plazes vier solcher Pavillons, wie das graff'sche Haus, erbaut werden, wodurch einer der schönsten und regelmässigsten Pläze Deutschlands würde gebildet worden son. In der Folge wurde auf die genaue

Ansführung nicht gehalten und so sehen wir nun manchen Misstand. Die über ben Platz ziehende Strafe, die heutige Ludwigsstraße, erhielt ben Namen Napoleonsstraße.

Die Idee bes Monuments war alfo ichon bamale verwirklicht und ber Borichlag jur Ausführung gefommen. Rur ber Rrieg und bie eingetretenen traurigen Berhaltniffe ber Zeit hinderten die weitere Ausführung. Zwanzig Jahre gingen vorüber. Raum hatte fich Maing von ben Schredniffen bes Rrieges erholt, faum hatte ber Frieden angefangen fich wohlthatig über feine Bewohner zu entfalten, als unfer gute Lehne 1) und meine Bemühungen bie Monumentefache wieder ine leben brachten. Auf Lehne's Borfchlag ließ bie Rafinogefellschaft ihrem neu eingerichteten Saufe feinen urfprünglichen Ramen gum Gutenberg wieber geben, und er fteht nun in goldner Lapidarschrift ober bem groffen Ginfahrtsthore. 2m 24. Oftober 1824 lieft die namliche Gesellschaft einen Denfstein zur Ehre Gutenberge in bie Sofmauer, jetigen Gartenplat tes Die bamals jur Berberrlichung unfers Saufes, einseten. groffen Mitburgere veranstalteten Feierlichkeiten find und noch Meine babei im Saale bes Baufes geim Gebächtnif. haltene Rebe, murbe im Rhenus Rro. 4 als Beiblatt gur mainger Zeitung abgebruckt. Darin fagte ich unter anbern: "Gutenberg fann gwar bes Marmore entbehren, allein "bie Ehre ber nachwelt erforbert, bag ihm noch biefer "Beweis bes öffentlichen Dantes gebracht, und biefe Schulb "getilgt werbe. Gin Denfmal von ber gangen civilifirten

<sup>1)</sup> Er ftarb am 15. Februar 1836, nach fechsjährigen ichweren förverlichen Leiden.

"Welt errichtet, murbe unferm Zeitalter Ehre maden. "Die Errichtung eines folden Wertes ift gewiß eine beutsche "Rationalangelegenheit. Die Beltgeschichte foll ber beutschen "Ration nicht vorwerfen fonnen, weniger Gefühl ber "Dantbarfeit als bie Bolfer bes Alterthums befeffen gu In ben Dentmalern feiert banfbar bie Wegenwart "bas Andenfen ber Berbienfte ihrer Wohlthater aus ber Mus biefer Achtung, welche Rationen "Bergangenheit. "ihren groffen Mannern öffentlich erweifen, erfennt man "bie Stufe ihrer Civilifation. Goldnes Maing! Reine "Stadt ber Belt hat um bie gesammte Menschheit ein groß "feres Berbienft. In Maing follte auch Gutenberge größtes "Monument fich ben Augen ber Menschen zeigen." Jahrlich murbe feither ber 24. Oftober im Sofe jum Gutenberg gefeiert, wobei Lehne und ich nicht fehlten, und burch Reben an bie Abtragung ber groffen Schuld, bie Errichtung eines öffentlichen Dentmals für Gutenberg, erinnerten.

Am 24. Oftober 1827 wurde durch vereintes Wirfen und auf gemeinschaftliche Kosten des Kunstvereins und der Rasstnogeseuschaft das von unserm geschickten Plastifer Joseph Scholl gesertigte schöne Standbild Gutenbergs im Hause, das seinen Namen trägt und von ihm bewohnt wurde, aufgestellt. Hr. Vizepräsident Pitschaft sagte damals in seiner in der Beilage Nr. 11 des Bereinsblattes abgedruckten Rede: "Dieses Denkmal erscheint nur als eine würdige "Vierde des Hauses, das seinen Namen trägt. Sein hohes "Berdienst um die ganze Menschheit erheischt aber auch ein "grosses Monument, auf einem grossen öffentlichen Plate "und sollte auch, wie ein gelehrter Neapolitaner im Jahre "1814 ausrief: Richt allein Deutschland, nicht allein Eusvropa, sondern die ganze Welt zusammen wirken, Guten-

"berg ein Dentmal ber Dantbarfeit zu errichten, fo ift "es boch fur Maing eine bestimmte Berpflichtung."

Der erste Theil meines Werfes über Gutenbergs Ersindung erschien im Jahre 1830, darin habe ich die Feier der Jubelsesten des ersten, zweiten und dritten typographischen Jahrhunderts, welche auf Johannis des Täusers Tag, den 24. Juni, in den Jahren 1540, 1640 und 1740 geseiert wurden, in so weit beschrieben 1), als ich davon ersahren habe, und zugleich die Schuld der öffentlichen Dantbarkeit: Gutenberg ein grosses Monument in seiner Baterstadt zu errichten, neu angeregt 2).

In ber Generalversammlung bes Runftvereins vom 18. November 1831 ftellte unfer heimathliche Bilbner Scholl ein von ihm funftvoll in Gups gefertigtes, beiläufig 3 Ruft hohes Modell eines Monuments Gutenberge, ben Ditgliebern bes Bereins gur Beschauung bar. Es ftellte bas Bild Gutenberge unter einem gothischen Spigthurm vor, und follte bei ber mirflichen Ausführung eine Sohe von 45 Ruf erhalten. Gr. Drof. Braun, bamale Drafibent bes Bereins, lehnte an biefe Aufstellung einen furgen Bortrag über bie Mittel gur Musführung biefes Monuments, und einen Antrag: Gine Kommiffion zu mahlen, welche, mit bem Borftande bes Bereins berathend und mitthatig, mit ber Ausführung bes projettirten Denfmale beauftragt werbe. Die weitere Berathung wurde jur Gigung vom 2. Dezember 1831 vertagt. Un biefem Tag wurden burch Scrutis nium folgende Glieber bes Bereins zu Mitgliebern biefer Rommiffion ernannt : Die Grn. Dahm, Geier, Reus,

<sup>1)</sup> I. 6. 7. 8.

<sup>2) 1. 9.</sup> 

Schaab und Schacht. Bugleich murbe beschloffen, ben orn. Burgermeifter ber Stadt ju bitten, aus ber Mitte bes Gemeinderathe ebenfalls fünf Glieder zu mahlen, welche, vereint mit ben vom Runftverein ernannten, jum gemeinfamen 3mede mirten follten. Schon ber 9. Dezember murbe jur Inftallirung ber Rommiffion festgefest. Un biefem Tage erfchienen bie gewählten Bereinsmitglieder, mit Ausnahme bes verreift gemefenen Srn. Beier und bie aus bem Bemeinberath gemahlten Grn. Mull, Rupferberg, Le Rour und Pitschaft. Der Br. Arnold mar entschuldigt. Der ftellvertretenbe Bereinsprafibent Braun entwidelte in einem furgen Bortrage bie hohe Burbe bes Unternehmens, bie Schone Aussicht bes Gelingens und erflarte bie Rommiffion für tonftituirt. Diese fchritt fogleich jur Bahl eines Prafibenten, zweier Gefretarien und eines Raffirers. Durch bie Abstimmung murbe Sr. Pitfchaft ale Prafident, Sr. Schacht als erfter, Br. Dahm als zweiter Gefretar und br. Rupferberg als Raffirer ermahlt. Die Rommiffion feste fofort ihren Ramen und Abreffe feft: Rommiffion gur Errichtung eines Dentmals in Maing für Johann Gutenberg.

Noch in der nämlichen Situng trug das Präsidium vor: Die Errichtung des Denkmals basire auf eine Substription im Großherzogthum Hessen und auswärts; es wäre dem nach vor allem, zur Erfüllung gesezlicher Vorschrift, die Ermächtigung hiezu dei hohem Ministerium nachzusuchen. Dann wurde eine generelle Diskussion eröffnet: 1) über den Plat, wo das Monument ausgestellt; 2) die Form und Umgebung dieses Plates; 3) aus welchem Stosse das Monument gebildet, und 4) durch wen es ausgesührt wersen solle.

Unter ben in Borschlag gebrachten Platen murbe zuerst ber Plat Gutenberg, bann ber Thiermarkt, ber Gemußs markt, ber Franziskanerplat und endlich ber Schloß ober Waffenplat in Betrachtung gezogen.

Die Form betreffend waren die Meinungen einstimmig, daß es ein folossales Standbild, mit den idealveredelten Grundzügen des bis izt in Straßburg sich befindenden, für das Driginalporträt Gutenbergs geltenden Gemäldes senn solle. Db aber eine Ueberdesung zweckmäßig sen, darüber waren die Meinungen getheilt, und sollten deshalb die Ideen und Zeichnungen bewährter Bildner und Architekten eingeholt, und überhaupt der Konkurs abgewartet werden.

Das Material sollte kararischer Marmor ober Brongemetallguß seyn. Die Ausführung bieses europäischen Denkmals müsse, bei aller Achtung und Liebe für mitbürgerliche Künstler, einem Bildner aufgetragen werden, der in einer europäischen Reputation stehe, und dieser Bunsch auch in dem zu verbreitenden Aufruse ausgesprochen werden. Prof. Schacht, Mitglied der Kommission, wurde mit dessen Entwersung beaustragt, und es sollte darin gesagt werden, daß ein Konkurs europäischer Künstler, für den Entwurf und die Zeichnung eines grandiösen Denkmals, eröffnet sey. Der Grundsatz der Nothwendigkeit einer grossen, freien Künstlerfonkurrenz, sowohl für das Modell als den Guß des Standbildes, war also förmlich sestgestellt.

Schon in ber Kommissionsstigung vom 20. Dezember 1831 gab Prof. Schacht Vorlesung bes von ihm geserstigten Entwurss bes Aufruss, welcher als Aufforderung an Europens Eble und Gebildete, sowohl wegen der gediegenenk Arbeit, als der Klarheit der Ideen und der schönen begeisterns den Sprache, eine vollkommene Anerkennung sand.

Bereits in der Kommiffionssitzung vom 4. Februar 1832 legte Prafidium eine Abschrift bes Reffripts großh. gierung vom 2. b. D. vor, welches bie Genehmigung bes Derfelben mitgetheilten Aufrufe gur Gubffription für bas Dentmal Gutenberge enthielt. Br. Prof. Schacht las bierauf bas gefertigte Program nochmalem vor und murbe beschlossen, es in 2000 Eremplaren in beutscher 1500 in frangofifcher Sprache bruden gu laffen. Roch wurde in Diefer Sigung ein Brief bes Plaftiters Brn. Rauch zu Berlin, vom 8. Janner 1832, mitgetheilt, worin biefer verbienftliche Dann fagt, bag er gern feine Sand zu einem fo ebeln, als intereffanten Borhaben leihen murbe, wenn es fich mit ben ihm vorliegenden Befchaftigungen vereinen laffe, und was ben Roftenpunkt eines folden Dentmals betreffe, er bemerten muffe, bag bie von Blucher gu Berlin und Bredlau, ju gehn Rug Proportion ber Statue, mit brongenem Diebestal. jedes 40 bis 50 Taufend Thaler, einschließlich aller Gpes fen vom Grundban bis gur aufferen Befriedigung, betragen habe und nach biesem Berhaltnif ein Denkmal, wovon bie Statue ju 8 Auf Proportion angenommen murbe, 20 bis 25 Taufend Thaler betragen werbe.

In der Sigung vom 7. August 1832 ging von unserm Mitburger, Eduard Heus, der nach geendigten atademischen Studien und schon Doktor der Arznei, sich mit dem glücklichsten Erfolge zu Rom der Malerei widmete, die erste Nachricht von dort ein, daß der größte Bildner der Zeit, der Dane Thorwaldsen, die Ausführung des Monuments unentgelblich übernehmen wolle, und da es nach unserm Klima zweckmässiger in Erz als in Marmor sen, er das Modell dazu fertigen werde, jedoch ohne Konkurrenz.

Die Kommission wurdigte biese höchstwichtige Zusage bes größten lebenden Plastifers und beschloß eine herzliche und freudige Danksaung für das mit so ruhmvoller Besgeisterung für den erhabenen Gegenstand zu erwartende grosse Geschenk, welchen Dank Prasidium darzubringen übernahm.

Am 10. November meldete Hr. Heus aus Rom: "Thorwaldsen erfreue sich sehr des von der Kommission "in ihn gesetzen Zutrauens und wolle das Modell von 12 Fuß "Grösse sogleich beginnen. Leicht lasse sich ein solches zerlegen "und verschicken. Der Kostenauswand sey bei einer so wichs"tigen Sache nicht in Anschlag zu bringen. Es verlange "der Künstler 1) einen Umriß des besten Porträts von Gus"tenberg. 2) eine bestimmte Zeichnung des Kostüms. 3) "den Plan des Plazes, worauf die Statue komme. 4) eine "Angabe der wichtigsten Womente aus Gutenbergs Leben "in Bezug auf seine Ersindung, was man allensalls auf "den Basreließ benutzen könne, endlich 5) eine Zeichsmung oder Beschreibung der ersten Buchdruckergeräths"schaften."

Indessen war in Mainz eine schöne Kopie bes Portrats Gutenbergs von Strafburg angekommen, bas allba für ein Original gilt und auf bessen Rücken sich eine burch die Zeit zwar angegriffene, aber noch lesbare Schrift befindet, welche seine Authentizität zu bewahrheiten scheint.

In der Kommissionssitzung vom 2. September 1833 legte Prasidium wieder eine briefliche Mittheilung des Hrn. Heus aus Rom vor, welcher eine Zeichnung des Monuments Gutenbergs, von dem Bildner Bissen, einem Danen und Schuler Thorwaldsens, gefertigt, nach dem von diesem bereits gemachten kleinen Modell, beigelegt

Do area Google

war. Diefe Zeichnung bewirfte bei ber Rommiffion ein Besammtgefühl hoher Amerkennung, weil fich in biefem, im Rleinen ausgeführten Modell, Burde und Ginfachheit in ben schönften Formen, mit ben ebeln ernftfinnenben Benichtszügen bes geiftesgroffen Gutenberg vereinigen. Er fteht in einfacher Patrigiertracht mit ben einzelnen Lettern und ber Bibel in ben Banben und ichaut benfend vorwarts in die Ewigfeit. Der Brief bes frn. Dr. Beus enthielt zugleich bie Mittheilung ber von Thorwalbfen gebachten und bereits von ihm in ber Zeichnung ausgeführten beiben Badreliefe, welche bie Seiten bes Diebestals gieren follen. Das eine zeigt Gutenberg, am Tifche figend, auf bem eine Preffe liegt, wie er bem ihm gegenüberftehenden und fich über ben Tifch vorbiegenden Ruft, einen mobilen Buchftaben als feine Erfindung freudig barreicht; bas zweite verfinnlicht ben Ruten feiner Erfindung burch Darstellung ber Bertheilung ber Dructwerke, besonders ber Bibel, an bas Bolt. Beibe Basreliefe ftellen alfo Erfindung und Berbreitung ber Buchbruckerfunft bilblich bar; beibe find groß und erhaben gebacht und ausgeführt von einem Runftheros, wie bie Belt, feit ber Griechen herrlicher Runftepoche, feinen gleichen in Diefer Urt von Arbeiten befeffen bat. Die Rommiffion befchloß eine wiederholte Dantfagung bem ebeln Manne bireft einzusenden, ba nun fein ebelmuthiges Werf ichon einen groffen Theil ber Ausführung erhalten hatte.

Die Mits und Nachwelt wird in Gutenbergs Monument ben groffen Deutschen und den groffen Danen bewundern. Beibe gehören dem Weltall an. Ersterer durch seine Ersindung, lezterer durch seine plastische Kunst. Gutenberg ist und bleibt der Wohlthater der ganzen Menschheit, er gehört zu jenen pradestinirten Geistern, welche die Bor-

febung mit einer erhabenen Miffion gur rechten Beit in bie Belt fendet, er war ber Morgenstern für bie nahende Sonne geiftiger und fittlicher Aufflarung bes Menschengeschlechts, er war Johannes ber Taufer fur bie neuere Beit mit ihren groffen Bestrebungen, er mar ein Mensch von Gott gefendet, ber bieß Johannes D: Thormalbfen wird in biefem Monument fein größtes Meisterwerf ben Augen ber Welt gur Bewunderung barftellen, und mare fein Ruhm nicht fchon unfterblich, ihn baburch erringen. Das großmuthige Gefchent, welches ber eble Runftler ber Menschheit schöpferifch barbringt, muß jeden Menschen von Berg und Beift tief ergreifen. Welch ein glückliches Bufammentreffen bei ber vierten Reier des Jubeljahres ber Erfindung ber Buchbruckerfunft, in ben Tagen, bie mir erleben! Wir finden einen Bilbner, wie ihn Sahrtausende nicht gesehen haben, wir finden ihn bereit, mit und bem groffen Erfinder ber Buchbruckerfunft eine Schuld abantragen, die vier Jahrhunderte fcmer auf ber gesammten Menschheit laftete; er wird ber Schopfer eines Standbildes Gutenberge, welches die bantbare Menfchheit ihm in Maing, feiner Geburteftabt, errichtet. Bei beffen Schöpfung entflammte ihn eine bobe Begeifterung und Gntenberge Geift umfchwebte ihn. Rodmal Dant bem ebeln Manne!

Indessen war ein von Thorwaldsen selbst unterzeiche netes Schreiben eingetroffen, welches in den öffentlichen Blättern bekannt gemacht wurde, worin er die Ansführung des groffen Modells, daran er mit Freuden arbeite und unter seiner Leitung arbeiten lasse, verspricht. Dieses Schreiben wurde in der Kommissionssitzung vom 26. Oftober 1833

, ug spiri Google

<sup>1)</sup> Evangelium Johannis Bere 6 Rap. 1.

vorgelegt. Mit ihm war ein anderes des hrn. heus einges gangen, welches den Wunsch ausdrückte, nunmehr für die materiellen Kosten zu sorgen. Da diese nicht angegeben waren, so beschloß die Kommission durch einen Ereditbrief des hrn. v. Nothschild, auf ein römisches Banquierhaus, Thorwaldsen 1100 fl. mit einer wiederholten Danksagung zu übersenden, was auch unverzüglich ins Werk gesext wurde.

In ber 21. Rommiffionefigung vom 12. Dezember 1833 murbe wieder ein Brief bes Grn. Beus aus Rom vom 27. November vorgelegt, worin er berichtet: "Brief und "Wechfel für Thorwalbfen feven angefommen, Sr. Biffen "habe ichon ein Badrelief vollendet und Thorwalbien "geftern bie legte Sand baran gelegt. Auch bie Stige gu "bem anbern fen fo ziemlich im Reinen und wundervoll. "Thorwaldfen wolle felbst fein groffes Lotal, welches er "eigens jur Mobellirung ber Statue Maximilians von "Bayern gemiethet, bagu verwenden, fo wie auch ben Thon, "woraus jene Statue gefertigt worben, um fo viel moglich yben Roftenbetrag ju reduziren. Rurg, ber großmuthige "Meister laffe fich bie Sache fehr angelegen fenn. - Br. v. "Rothschild, melder bie 100 Couieb'ore an Thormald-"fen ju übermachen gehabt, habe bie Erffarung mitgeschickt, "er murbe fich an bem Betrag 100 fl. abziehen laffen, bamit "folde für Gutenberge Monument verwendet murben."

Am 29. Februar 1834 wurde in der Sigung ein Schreiben ber frankfurter Kunstvereinsdirektion vorgelegt, nach welchem bieser Berein mit dem städel'schen Kunstinstitut sich zum Beistrag von 400 fl. oder zu einem auf seine Kosten auszussührenden Basrelief erbietet.

In der Sigung ber Rommission vom 30. Juli 1834 wurde der aus Rom hier angesommene fr. heus einges

führt und nachdem ihm die Kommissionsglieber für seine mit so viel Liebe und Eiser der Monumentssache geweihten Mühe ihren Dank bezeugt hatten, wurde er um seine Meinung gefragt, welche Remuneration dem von Thorwaldsen bei der Fertigung des Monuments angestellten Bildner Bissen anzubieten sen. Nach seinem Gutachten wurde demselben eine Belohnung von 1500 fl. zugesichert, woran ihm jedoch die schon bezahlten 30 Louisdord abzuziehen seyen.

Rachbem nun bie Mobellirung bes Monuments burch ben erften Bilbhauer ber Welt ficher gestellt mar, muste bie Kommiffion auch an eine murbige Ausführung im Buffe benten und in ber nämlichen Sigung vom 30. Juli 1834 besprachen sich schon bie Kommissionsglieder über bie Bahl bes hrn. Crogatier ju Paris, bes berühmteften ber Icbenben Brongirer, aus beffen Runftwerfftatte, ber fonigl. Biefferei gu Paris, bie vorzüglichften ber neuen Deufmaler Franfreiche und gulegt noch die foloffale Statue Rapos leons auf ber Bendomfaule und die eines Rouffeau hervorgegangen waren. Unterhandlungen wurden mit ihm burch orn, Jung, bem Cohne bes por einigen Jahren hier verlebten Brn. Sofrathe Jung, ber in Paris etablirt ift, ans Br. Crogatier fühlte fich burch ben Untrag gefnüpft. geehrt und nahm ihn mit Freuden an. Er begehrte nur bie Dedung feiner Auslagen mit 24 bis 25 Taufend Franken und erft bann ein honorar, wenn die von hrn. Jung projettirte öffentliche Ausstellung ber Statue, alle Auslagen bede.

Die Kommissondsstung vom 7. Oktober 1834 wurde, durch die weitere Berathung über die Wahl des Bronzirers, für die Monumentesache eine der wichtigsten. Gine briefsliche Mittheilung des Hrn. Jung zu Paris vom 17. September 1834 drückte Erozatiers Wunsch aus, die

bie parifer Ausstellung nicht unter feinem Ramen vorzus nehmen, weil fie feinem Rufe als Runftler ichaben fonne. Gine andere Mittheilung, bes Prafibiums, mar ein Brief bes zu Munchen lebenben Brongirers Johann Baptift Stiglmaier, welcher geftugt auf feine Bermuthung, bag ju bem Guffe ber Statue 50 Bentner Metall, vielleicht felbst mit Inbegriff bes Feuerabgangs und fonftigen Metallverluftes, hinreiche, und auf feine Soffnung fcones Bronzes metall für 60 fl. pr. Zentner zu erhalten, fobin 50 3ntr. auf 3000 fl. kommen würden, fich schmeichle bas Werk nach dem Bunfche ber Kommission um die geringe Summe von 6000 fl. fertigen gu fonnen, mobei er für die fammtlichen Roften bes Formens, Gieffens, Bifelirens, Gupfes, Canbes, Rohlen, Solzes u. Arbeitelohne aller Urt mir 3000 fl. anrechne; es verstehe fich von felbsten, bag er bie Gefahr bes Guffes auf fich nehme und fich verpflichte, bas Werk funftgerecht hinzustellen. Auf ben Kall ber Genehmigung feines Borfchlage, wunsche er bie Befchleunigung ber Uebersendung bes Mobells, damit ber Guf noch geschehen fonne, ehe bie ebenfalls von Thormaldfen modellirte Reiterstatue Maximilians I. and Rom ankomme, die fürs fünftige Krühjahr angefundigt fen.

Bei der Berathung über diese Briese bemerkte Prasidium, daß es bereits unter Vorbehalt der Natisitation der Kommission, an Erozatier den Antrag gestellt habe: 1) die Kommission würde sich zur Zahlung der 25000 Franken für den Bronzeguß verstehen, wenn der Ertrag der Erposition dei dem Guß und nachher geringer als diese Summe seyn würde. 2) Komme aber diese ganze Summe bei der Erposition ein, so wolle die Kommission an ihn noch ein Honorar von 5000 Franken zahlen. 3) Ein

Mehrertrag ber Exposition über bie 25000 Franken folle bem Brongirer gufallen. 4) Die Gusmaffe muffe bie Qualitat ber von ihm gegoffenen Statue Napoleons haben. Auf biefe Bemerkungen bes Prafibiums nahm bie Rommiffion in Ueberlegung, 1) baß Br. Stiglmaier, Burger einer Runftstadt Deutschlands, im Rufe groffer Geschicklichkeit ftehe, baher ihm ein Borgug bei biefem Unternehmen um fo mehr zu geben mare, als ihm auch die groffe Reiterftatue Maximilians I., Ronigs von Bayern, jum Guffe aufgetragen worden; aber body bas Belingen weniger bei ihm, als in bem parifer Attelier verburgt fen, aus bem noch neulich bie Statue Napoleons in höchster Bollendung hervorgegangen. 2) Daß die Rommiffion eine Bewißheit haben muffe, bas Monument in ber furgeften Beit fertig zu erhalten. Der erfte Buß ber Statue Maximilians fen verunglückt, und fo konnten Jahre bis gur Bollendung verflieffen. 3) Sandle es fich hier von einem europäischen Runftwerte, von einem Danen geschaffen, welches bedinge, bag fein Guf aus einer ber erften Runftmertftatten Europens and Licht ber Welt und ihrer Rritif trete. rauf einstimmig befchloffen murbe: Brn. Erozatier gut Paris ben Borgug zu geben und fich mit ihm zu verftanbigen. Auch bie Frage: Db man bie vom Prafidenten an Crozatier gemachten Propositionen billige? murbe bejaht. hierauf wurde gur Abstimmung gebracht: eine Ausstellung bes Monuments zu Paris für ben von Crogatier vorgeschlagenen Preis zu 1 Franken bie Perfon, wenn auch die besfallsigen fanguinischen Soffnungen zu hoch gespannt fenen, ftatt haben folle, und einstimmig be-2) Db bie Rommiffion auf ben Fall, wenn berfelbe bie Aufftellung auf feinen Ramen vorzunehmen, nicht

sugebe, sie selbst die Berfündigung davon in Paris machen wolle, wurde bis auf eine diffentirende Stimme ebenfalls bejaht.

Die Großmuth Thorwalbsens fezte die Gutenbergekommission in ben glücklichen Stand, ein Denkmal, bessen Kosten wenigstens 50000 fl. wurden betragen haben, mit 16 bis 18 Tausend Gulden auszusühren. Demnach wurden die bis zur Ausstellung und einschließlich berselben sich ergebenden Kosten approximative voranschlagt und die Mittel hierzu erwogen.

| Raffevorrath und auf bem Stadthaufe                                             | 5725              | fl. 18      | 3 fr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| Intereffenrudftand bis Ende 1834                                                | of a builded real | <i>''</i> – |       |
| Restirende ober ju erwartende Beitrage . Borftellung im Theater und Konzert ber | 330               | " -         | - 11  |
| Liebertafel                                                                     | 700               |             | - "   |
| Runstverein schuldet                                                            | 100               | " -         | - 17  |
| Das Depositum bei Hin. Bottermain,                                              |                   |             |       |
| welches bie Stadt für bas Monument                                              |                   |             |       |
| anweisen wird                                                                   | 100               | " -         | - 11  |
|                                                                                 | 7205              | ft. 1       | 8:fr. |

| Uebertrag                                                  | 7205         | fl. | 18 | fr. |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|-----|
| Bernburg                                                   | 220          | "   |    | "   |
| Die von den S.H bahier versprochenen                       | 44           | "   |    | "   |
| Hr in versprach und Hr garantirte bas Honorar eines Bandes |              |     |    |     |
| seiner Schriften                                           | 180          | "   | _  | "   |
|                                                            | 7649         | fl. | 18 | fr. |
| Abgezogen von den voranschlagten                           | 15200        | "   |    | "   |
| bliebe noch ein zu vermuthendes Defizit von                | <b>7</b> 550 | fl. | 42 | fr. |

Rach mehreren Bemerkungen über ben geringen Anklang ber Subsfription in Deutschland und die wenigen Erwartungen, die man noch serner machen könne, erklärte sich die Mehrheit der Glieder der Kommission, den Weg der Subsskriften und der projektirten Aussorderungen an auswärtige Theater und kunstwissenschaftliche Vereine zu verlassen und auf den Vorschlag des Kommissionsmitglieds Hrn. Präsident Aull für das Desizit Aktien, jede zu 50 fl. unter der Garantie der Stadt zu kreiren, einzugehen. Es wurde demnach beschlossen:

- 1) Beiträge sollen noch von jedem bis zur Errichtung bes Monuments angenommen, aber keine ferneren Auffors berungen von der Kommission erlassen werden.
- 2) Es soll burch ben Prässbenten ber Kommission ber Stadt ein Plan vorgelegt werden, worin das Berhältnis der Substription zur Ausführung des der Stadt eigensthümlich verbleibenden Denkmals schon nach dem Anschlag des hrn. Stiglmaier von München von 3000 ft. Metallwerth anschauend gemacht und sie ausgesorbert



werden, für den noch sehlenden Betrag eine Garantie für die Aftien zu leisten, welche die Kommission zu 50 fl. und 5 % Zinsen ausgeben würde. Die Stadtverwaltung würde dabei in Ueberlegung nehmen, ob sie vielleicht aus eignen Mitteln diesen Borschuß leisten wolle. Die Amorstistung der Aftien würde geschehen, durch die fontraktuelle jährliche Benesizvorstellung im Theater und ein Concert der Liedertasel, welche man zu 1200 fl. verauschlagen könne, wozu in der Folge noch andere Einnahmen von öffentlichen gegen Bezahlung ausgestellten Naturs und Kunstmerkwürdigkeiten, Neiters und anderer Schausünste, zu früherer Amortistrung verwendet werden könnten.

In der Kommissionssitzung vom 11. November 1834 hatte eine lange Diskussion über einen aus Paris von einem Mainzer eingelausenen Brief statt, welcher die Erwartungen von dem grossen Ertrage der Ausstellung der Statue sehr herabstimmte. Daher wurde nochmal in der folgenden Sitzung am 24. Dezember 1834 wegen des Gussed des Monuments zu Paris oder München die Frage besprochen, ob man bei dem Beschlusse vom 7. Oktober 1834 beharren wolle und ob nicht deskalls eine Anfrage an Thorwaldsen selbst über den Borzug der Wertstätte gestellt werden solle? Die Glieder der Kommission stimmten auf das Beharren bei dem schon genommenen Beschlusse.

Die Kommissionssitzung vom 12. Januer 1835 wurde burch ben Bericht bes Prasibenten wichtig, welchen er über seinen Bortrag im städtischen Gemeinderath am 7. Januer 1835 machte, ber bie in ben vorausgegangenen Kommissionssitzungen beschlossenen vier hauptpunkte umfaßte:

1) Die Rechenschaftsablage über den gegenwärtigen

Stand der Raffe, über die Fortschritte bes Monuments, modells in Rom, über die Forderungen der Bronzirer Erozatier in Paris, Stiglmaier in München, Rauch und Hopfgarten in Berlin.

- 2) Das Defizit ber Gutenbergekasse zur Bollendung bes Monuments durch Uftien zu 50 fl. garantirt von ber Stadt. Der Gesammtbetrag bieser Aftien wurde etwa 7400 fl. seyn.
- 3) Den bereinstigen Plat bes Monuments. Dieser musse ber Theil vom Plate Gutenberg seyn, welcher bem jetigen Theater gegenüber liege und zwar neben ber rechten Linie ber Ludwigsstraße in ihrer Richtung vom Thiermarkt nach bem Speisemarkte, so, daß die Statue bem neuen Stadthause ben Rücken und bem Schauspielhause das Gesicht zuwende.
- 4) Den Dank, welchen die Stadt Mainz dem Hrn. Dr. Hens für sein vielfältiges Bemühen bei Thorwaldsen zu Rom, und sein schönes, der Stadt geschenktes Gemälde, Thorwaldsen in Lebensgrösse vorstellend, wie er in seiner Werkstätte vor dem Standbild Gntenbergs nachsinnend sizt, schuldig sey, und wurde beschlossen, diesen Dank durch die Bestellung eines Gemäldes zu 60 Louisd'or, welches er bei seiner vorhabenden Rückreise nach Rom dort für die Stadt Mainz fertigen möge, zu bethätigen.

In der Sigung vom 9. März 1835 wurden zwei Briefe bes hen. Engelhard, Delegirten Frankreichs bei der Rheinsschiffschrts Rommission, damals in Paris sich aufhaltend, und ein Kontraktsentwurf mit hrn. Erozatier vorgelegt, dessen hauptpunkte waren: 1) der Aransport des Modells bei seiner Ankunft zu Paris, geschehe auf Kosen Erozatiers; 2) Die Gutenbergskommission habe die fertige Statue

in Varis ju empfangen, nachbem ber fehlerfreie Guf burd, Erperten anerkannt fen; 3) Diefelbe gable bei Empfang 24000 Franken an ben Runftler; 5) Gine Ausstellung folle gu Paris im Louvre ftatt haben; bis jum Belaufe von 5000 Franten folle Die Ginnahme bavon bem Brongirer Crogatier, als weiteres honorar gufallen, bagegen muffe er bie Roften ber Ansstellung übernehmen. Da biefer Entwurf mehrere Bestimmungen unberührt ließ, fo murbe beschloffen, ihn unter ben Gliebern ber Rommiffion girfuliren gu laffen, bamit Diefelben ihre Bemerkungen schriftlich bagu machen fonnten und Sr. Prafident Mull murde gebeten, ihn gulegt gu empfangen um einen weiteren Entwurf zu fertigen. Derfelbe leate diesen schon in ber folgenden Kommissionssitzung vom 29. Mary vor, welcher, auf bas engelhard'iche Rontraftsprojeft baffrt, volle Billigung erhielt. Dann murbe Br. Engelharb gebeten, auf biefen Entwurf mit Srn. Crogatier abgus Schlieffen. Prafibium zeigte noch an, bag in ber legten Stadt rathesitung ber Borfchlag ber Kommission: burch Aftien von 50 fl. bas Fehlende zu beden, bie Billigung bes Gemeinderathe erhalten habe; worauf beschloffen murbe, bag: 1) Die Ginladung gur Abnahme von Aftien guerft unter ben Mitgliedern ber Rommiffion 1) und benen bes Runftvereins girfuliren folle, und 2) bie Aftien felbft, gur Bermeibung unnöthiger Binfen, nur in bem Maage ausgegeben werben follten, als bas Gelbbeburfnig eintrete.

In der nämlichen Stadtrathösitzung hatte ber Prafibent ber Kommission an den Gemeinderath den motivirten Antrag gestellt, dem grossen Bildner Thorwaldsen, welcher für

<sup>1)</sup> Alle haben brei Aftien unterzeichnet.

feine mit fo inniger Runftliebe ausgeführte Schopfung bes Monumente feine Gelbentschädigung annehme und nur que gegeben habe, bie materiellen Roften nebst ben Bemuhungen feines Eleven Biffen, gering ju verguten, einen Dant von Seiten der Stadt zu votiren und bem generofen Runftler bas Diplom als Ehrenburger in einem reich verzierten Rutteral zu überschicken. Diefer Antrag murbe auf ber Stelle von ben fammtlichen Gliedern bes Gemeinderaths angenommen und eine Summe von 600 fl. ju ber Bers Die Arbeit ift bem hiefigen jungen gierung verwilligt. Runftler Florian Detger übertragen worden und ift ihrer Bollenbung nabe. Diese Bergierung ift in getriebenem Silber auf ber obern Geite bes Deckels bes Rutterals. Daffelbe hat eine Bohe von 5/4, eine Breite von 3/4 Schub. und am Rande find Arabesten angebracht. Der mittlere Raum ftellt eine oben halbrunde Rifche vor, in beren Mitte bie Moguntia Schwebend, in ber rechten Sand eine Burgerfrone über bas Saupt ber auf einem Poftas mente ftebenben Bufte Gutenberge, und in ber linfen einen Lorbeerfrang, über bem Saupte von Thormalbfen halt, ber vor Gutenberge Bufte figt und über bie Kers tigung bes Mobells nachbenkt. Die Zeichnung ift von Dr. Seus.

In der Sitzung der Kommission vom 16. April 1835 legte das Prässdium einen von Hrn. Karl Christoph Tanchnit, Buchhändler zu Leipzig, auf seine Ordre gezogenen Wechsel über 500 fl. vor, welche derselbe als Beistrag zur Errichtung des Monuments bestimmte. Die Kommission sprach sogleich ihren Dank für diese ansehnliche Gabe aus, welche die größte ist, die ein Privatmann dem Andeuken Gutenbergs darbrachte und bat den Hrn. Präs

sibenten, diesen Dank dem Geber durch einen Brief bekannt zu machen. Dies ist auch geschehen und derselbe hatte Hrn. Tauchnitz eingeladen, dem Feste hier beizuwohnen und nicht in einem Gastwirthshause, sondern bei ihm abzusteigen. Leider hat der liebe Mann diese Freude nicht erlebt, er starb am 14. Jänner 1836. Sein Begräbnis war am 18. d. M. Dem Edeln wurden dabei Ehren erzeigt, welche seine allgemeine Achtung bewiesen. Nie wurde ein Buchhändler seierlicher begraben.

In der nämlichen Kommissionssitzung vom 16. April 1835 wurde noch ein Brief des Hrn. Engelhard von Paris, vom 5. April, abgelesen, nach welchem der Kontratt von Crozatier und ihm am 4. April ist unterzeichnet worden.

In ber Gigung vom 27. April 1835 zeigte Prafibium ben Empfang bes von Crogatier unterzeichneten Rontratts Die weitern Berathungen biefer Sigung führten auf Die Absendung bes Mobells von Rom nach Paris und murbe besfalls befchloffen: Prafibium moge an Thors malbfen bie vorläufige Anzeige bes Beschluffes bes Ge meinberaths: 3hm bas Ehrenburgerbiplom ber Stadt Maing au überfenden, machen, und ihn bitten, bas Dobell einem romifden Spediteur mit Beobachtung aller möglichen, bei bergleichen fostbaren Statuen ober Mobellen in ber Berpadung und Absendung gewöhnlichen Borfichtsmaßregeln au überlaffen, ber biefe Berfendung an einen ihm befannten marfeiller Spediteur bewertstellige und gwar unter Uns empfehlung nicht allein ber behutsamsten Behandlung, fon bern auch ber Auflage, im Kalle es bei bem Transport folder Modelle gebrauchlich fen, bie Riften bei ihrer Unfunft zu öffnen, fich von ber Unversehrtheit berfelben zu überzeugen, die gute Wiederverschliessung zu beforgen, und die Berschiffung auf der Rhone in die Seine nach Paris anzusordnen. Der Spediteur solle ferner sowohl zur See, als für die Flußsahrt das Modell zu 200 Louisd'or Werth versichern.

Durch ein Schreiben bes Legationerathe Raftner aus Rom, vom 19. Mai 1835, an ein Rommiffions = Mitglied, erfuhr man in ber Sigung vom 4. August 1835, bag unter ber Obforge biefes herrn bie Berpackung ber Statue und ber Badreliefs in funf Riften, nach ber Anordnung von Thormalbfen und bes Spediteurs hipolit Arquier, und ihre Abschickung burch bas Dampfschiff an bas Saus Arquier Bruder, in Marfeille geschehen fen. Rach bem Untrage bes Rathe Raftner, follte bas fostbare Gut von Marfeille nach havre über bas Meer und von ba burch bie Seine nach Paris fanft und ficher gelangen, auch folle man bem Saus Arquier in Marfeille aufgeben, fich bie Erlaubnig von der Donane zu verschaffen, damit bas Modell uneröffnet weiter nach havre versendet werden Mus bem Antwortschreiben bes Sauses Arquier vom 3. Juli 1835 fah man aber, daß es willführlich verfahren und anstatt ben Transport ber Riften über Meer gu beforgen, folche gu Land bireft burd Fuhren nach Paris verladen hatte.

Die Gutenbergskommission war einige Monate über bas Schickal bes kostbaren Modells beunruhigt und bes fürchtete einen unangenehmen Borfall, weil von Erozatier keine Nachricht über seine Ankunst zu Paris eingetroffen war, und nahm daher in der Kommissionsssigung vom 10. September 1835 mit Bergnügen das Erbieten des Kommissionsmitzliedes, hrn. Prästdent Aull, an, seinen zu Paris bes

findlichen Bruber gu ersuchen, fich mit einem bringlichen Schreiben ber Rommiffion ju Erogatier ju begeben, und an Ort und Stelle über bas Geschehene zu verläffigen. Schon in ber Sitzung vom 20. September 1835 brachte Dr. Prafibent Mull, einen von feinem Bruber erhaltenen, vom 16. September batirten Brief, worin biefer berichtet, bag er Crogatier in feinem Attelier in ber foniglichen Giefferei angetroffen, beschäftigt, mit einigen Behülfen, Die in vier Riften verpatt gewesenen Theile ber Statue und bie in ber fünften Rifte befindlichen Badreliefs von ben, mahrend bes landtransports erhaltenen Befchabigungen herzustellen. Die bereits vollzogenen Reparaturen maren auch in Bezug auf bie Driginalität und Ausarbeitung bes Runftwerts fo meifterhaft, bag nichts zu befürchten und besfalls fein Bunfch übrig bleibe. Erozatier habe ihm verfichert, bis zur Vollendung ber Statue fein anderes Werf zu unternehmen, bod aber tonne er vor Enbe Mary feine hoffnung geben, bamit fertig ju merben, wobei er noch voransfege, bag eine ftrenge Binterfalte fein Sindernig bringe. Rach einem beigelegten Briefe von Crogatier hatte biefer am Ende Juli bie Riften mit Gutenbergs Modell erhalten und fie waren jum Tage, wo er ben Brief geschrieben, uneröffnet ges blieben, weil er sich bis babin frank befunden hatte. Statue mar in ben 4 Riften in vier Theilen verpackt, nams lich bie Bufte, ber Torfo, bie Schenkel und bie Beine. Der Ropf hatte fich unverlegt erhalten, die übrigen Theile mas ren mehr ober weniger beschädigt. Auch die in ber fünften Rifte befindlichen Basreliefs hatten Bruche erhalten.

Die Kommission hat in ihrer Sigung vom 20. September 1835 die Frage berathen: Ob wohl die marseiller Spediteure wegen ihrer willsuhrlichen Bersendung des

Modells zu kande, ohne erst eine Ordre der Kommission abzuwarten, in Anspruch, wenigstens für die allenfallsigen Kosen der Reparaturen, zu nehmen wären, indem zu vermuthen sey, daß die Berpackung zu Rom auf einen Wassers Transport zu Meer und auf der Seine dis Paris berechnet gewesen sey. Die Kommission hielt eine mit einem Prozesse im Auskande verknüpste Neklamation nicht mehr zulässig, weil 1) vorauszusetzen sey, daß Erozatier die Fracht bereits bezahlt habe, 2) er in seinem Brief sage: Ende Juli habe er die Kisten erhalten, und erst spät wegen seiner Krankheit deballirt, woraus solge, daß bei ihrer Ausunst feine Untersuchung und keine gerichtliche Erpertise über den Zustand der fünf Kisten und ihres Inhalts geschehen sey, welche doch zur Begründung der Reklamation unerlässig wäre.

Das Mobell bes einen Basreliefs, die Erfindung vorsstellend, ist aus Paris zu Frankfurt bei der Administration bes städel'schen Instituts angekommen, um dort seinen Guß zu erhalten. Zwei Mitglieder der Kommission haben es geschen und erklären es für vortrefslich.

Seit dem lezten öffentlichen Rechenschaftebericht vom 28. Juli 1834 hat sich der Zustand der Monumentstasse vortheilhaft gestellt und das Desizit bedeutend vermindert. Bis zum 12. Oftober 1835, wo wieder ein neuer Bericht erschienen ist, in einer Zeit von einem Jahre und zwei Monaten, waren in steigender Theilnahme für das grosse Unternehmen eine Summe von 5384 fl. 3 fr. eingegangen. Die damit eingelaufenen Begleitungsschreiben beweisen das Bedürfniß jeder ebeln Seele einen Beitrag zur Abtragung einer Schuld zu spenden, die bei dem Standpunkte der Civilisation, auf dem sie steht und bei dem Geise des Jahre

hunderts, in dem wir leben, nicht länger unabgetragen bleiben konnte. Fürsten und Privaten, öffentliche und Privatenstinstitute beseelt in ihren Spenden ein edler Wetteifer. In Mainz, wo die erste Idee rege geworden, steigt er zum Enthussam. Das von der Liedertafel am 8. August 1835 veranstaltete Sängerfest gab einen Ertrag von 2043 fl. 2 kr., eine einzige Borstellung im hiesigen Theater lieferte einen Beitrag von 1023 fl. 30 kr.

Bis jum 7. Jänner 1836 betrug bie Totaleinnahme 15561 fl. 36 fr.

| Dazu lieferte bie Stabt Maing | 8684 fl. 14 fr. |
|-------------------------------|-----------------|
| Das Großherzogthum heffen     | 1196 " 37 "     |
| Das übrige Deutschland        | 4749 " 39 "     |
| Franfreich                    | 830 " 58 "      |
| England                       | 50 " — "        |
| Rußland                       | 17 " 30 "       |
| Belgien                       | 14 " — "        |
| Ungarn                        | 9 " 53 "        |
| Schweiz                       | 8 ".45 "        |

15561 fl. 36 fr.

Unerklärbar bleibt es, daß unser erster Aufruf zur Mitswirfung bei einem Monument für den größten Wohlthäter der Menschheit so wenig Anklang fand, und bei einer so ehrenvollen Sache, wodurch das Baterland sich selbst ehrt, so Viele sühllos blieden. Die pariser Julirevolution mag wohl nachtheilig gewirkt haben; hauptfächlich aber war es der Glauben, die Presserieit begünstige manschreie Umtriebe. Mögte man doch bedenken, daß alle die Menschheit beglückende Werke dem Misstranch von Frevslern unterliegen. Wer vermag das zu hindern und wollen wir

sie beshalb zerstören? Wenn auch die Presse oft misbraucht wird, so bleibt doch die Ersindung der Buchdruckerkunst ein grosses Geschenk Gottes. Gutenbergs erstes Werk war die Bibel, zur Verbreitung des Wortes Gottes. Unter sein zweites Werk, das Katholikon, schrieb er: Die Ersindung ist Gottes Werk und durch Gottes hohe Gnade in der Stadt Mainz hervorgegangen. Diesen grossen Mann sollen wir wegen dem Misbrauch seiner Ersindung weniger ehren, ihm weniger dankbar seyn?

Unser Unternehmen, das anfangs gewagt erschien, steht nun, unterstützt durch so viele edle Menschen, gesichert, und was wir in unserm Aufruse vom Februar 1832 versprochen haben: Daß wir nämlich das mit dem Jahre 1836 eintrestende Säkularsest der Buchdruckerkunst durch Errichtung eines Monuments zu Ehren ihres Ersinders seiern würden, geht in Ersüllung. Nach zwei von Paris eingegangenen Schreiben vom 15. Februar und 29. März, steht Thorwaldsens herrliches Wodell in seiner Mantelsorm und der Guß soll im April geschehen.

Die Kommission läßt indessen den Standpunkt bereiten, auf dem das Monument aufgestellt werden soll. Es nuß von allen Seiten sichtbar, möglichst von jeder Ansicht gesfällig erscheinen. Statue und Piedestal müssen als ein Ganzes zusammen passen. Die Höhe des Piedestals, wozu dessen, in mehreren Stusen sich erhebende, Basis, der Würsel mit seinen Reliefs zu den Seiten, den Inschristen vorn und hinten, und die Cornichen gehören, muß mit dem gemeinsamen Ganzen des Standbildes und beides mit der Dimension des umgebenden Plazes harmoniren. Dieses sind schwierige Punkte, die nicht immer, selbst nicht in den größten Kunststädten genügend gelößt wurden.

In der Sigung vom 12. Janner 1836 legte Hr. Architekt Geier einen von ihm über das Piedestal gesertigten Plan vor, welcher den Wünschen entsprechend, vor dem von Paris überschickten des dortigen Architekten Hrn. Hun otte ben Borzug erhielt, und vorläusig angenommen wurde. Nach demselben bekömmt das Ganze eine Höhe von eiren zehn Schuh und eine Breite im Würsel von vier Schuh sechs Zoll.

Die Kommission wünschte zum Bürfel schlesischen Granit, ba aber nach einem von Berlin erhaltenen Schreiben bessen Beischaffung und Bearbeitung eine Zeit von 7 bis 8 Mosnaten forderte, so wurde in der Sitzung vom 4. Februar 1836 beschlossen, ben graurothen Marmor aus den nassauisschen Marmorbrüchen zu Diez dazu zu verwenden, und hr. Architekt Geier mit der Abschliessung der hiezu nothigen Altsorbe beauftragt.

Auch die Inschristen des Monuments kamen zum Bortrage und wurde beschlossen, daß sie in lateinischer Sprache, mit römischer Lapidarschrift, in goldenen Buchstaben, sollen versertigt werden, und da sie bei diesem welthistorischen Monument alle Requisiten der klassischen antiquen episgraphischen Einsachheit, Bedeutsamkeit, Klarheit und Bündsteit ohne alle Berzierung umfassen sollen, die ersten Phissologen der Universitäten Giesen, Heidelberg, Freiburg und Breslau zu bitten seyen, ihre Gedanken einzuschischen. Bis jezt sind folgende eingeschieft worden:

Nr. 1. Jo. Genssleisch de Gutenberg
patricio Moguntino
arte litteras ære imprimendi Inventa
de universo genere humano
immortaliter merito.

Muf ber Rudfeite.

In æternam libertatis ingeniorum hac arte in perpetuum vindicatæ memoriam ex ære per totam Europam collato posuerunt Moguntini MDCCCXXXVI.

Nr. 2. Cum Insitas In Animis Hominum
Tum Sensibus Perceptas,
Animantium Figuris Adumbravit
Hermes Ægyptius.
Humani Scimonis Multiplices Vocalesque Sonos
Paucis Literarum Elementis Adstrinxit
Cadmus Phœnix;
Cultiori Loquelæ Accomodaverunt
Palamedes Simonidesque Græci;
Saxo, Ære, Membrana, Papyro
Aliaque Materia Incluserunt,
Barbari, Hellenes, Romani.

Solido Primum Ligno
Dein Sequaci Stanno
Cœlavit Solubiles Typos;
Linteaque In Pagina Perenni Charactere
Consignavit:
Dei Oracula
Naturæ Mysteria, Memoriam Rerum.

Decreta Principum,
Philosophorum Placita, Prudentum Responsa,
Consilia Medicorum,

Mortalium Omnium Sensa, Vota, Desideria JOHANNES GUTENBERG Germanus.

Gratatur Germania, Europa, Terrarum Orbis.

Monumentum Consecrat

Civi Immortali

Moguntia

Anno MDCCCXXXVI.

Nr. 3.

Borderseite. GUTENBERG.

Rüdfeite.

Monumentum
Inventoris artis typographicæ
Johannis Gensfleisch dieti Gutenberg
Benefactoris totius orbis
dedicatum
ære Europæ universæ
Anno Jubileo inventionis
Sæculi typographici quinti
MDCCXXXVI

Nr. 4.

Borderfeite.
Johanni Gensaeisch
dicto
Gutenberg

Die festi Sti. Johannis Baptistæ.

Europa Beneficii tandem memor.

Rüdfeite.

"Fuit home missus a Dee Cui nomen erat Johannes." Vers 6 Cap. 1 Evang. I. Joh.

Quarto sæculari festo
post

Inventam artem typographicam
A. D.

MDCCCXXXVI.
Die festi Johannis Baptistæ.

Nr. 5.

Borderfeite.

Joannes Gutenberg Moguntinus. Tarda notis vocis tenuit scriptura volucres Scripturam volucrem reddidit arte nova.

## 137

Rüdfeite.

Civi suo
sere per Europam collato
Moguntini
dedicat. Die .... Augusti
MDCCCXXXVI.

Nr. 6.

Borderfeite.

Joanni Gutenberg Moguntino Artem typographicam inveniendo Qui de humano genore Meruit.

Rudfeite.

Ex ære per Europam collato dedicat. Die .... Augusti MDCCCXXXVI.

Nr. 7.

Borderfeite.

Joanni Gutenberg
Moguntino
Qui typographicam artem inveniendo
instrumentum doctrinæ humanitatis
Stabiliendæ propagandæ
promtissimum idemque firmissimum
generi humano obtulit.

Rüdfeite.

Moguntini
ære per Europam collato
dedicat. Die .... Augusti
MDCCCXXXVI.

Die Kommission hat unter diesen schönen Inschristen noch nicht gewählt.

In der Kommissionssitzung vom 28. April wurde bem bekannten Gravenr Hrn. Lood zu Berlin die Zeichnung von Gutenbergs Monument zur Präge von Denkmunzen unter der Bedingung zugesagt, daß er für die in Mainz bebitirten 15 und die im Anslande bebitirten 5 % zur Kasse des Denkmals zahle.

Auch Thorwaldfens Modell ber groffen Statue mit ben beiben Basreliefs wird eine unfrer ftabtischen Runstsfammlungen gieren.



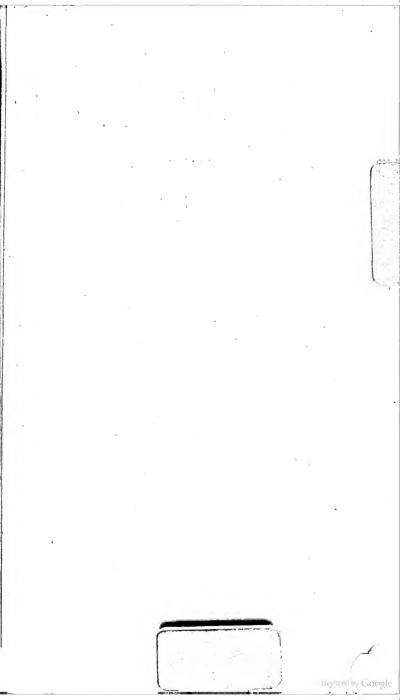

